

## Die Cotta'sche Bolfsbibliothef

mill ihrem Ramen entireragen . b. . . . . . beften Erzeugniffe feiner Dichter und Denker in ichonen, gleidmagig ausgestatteten Ausgaben zu bem Breife bon

→ 50 Pfennig =

#### für den elegant in Leinwand gebundenen Sand

liefern und damit den weitelten volleigt die Lodafe. Geber Billioffiel en unbefritten größtem und damend in aller beit geleich

Die Cotta'iche Volksbibliotheli trugt in de minde eine auch dientlich 250 Seiten, welche in gimidentamen von z Lioden eriderien, die natefiehenden Ausgaben:

Shillero famtliche Werke. 12 Bande in gen mant genneer al. Bi.

Soethes ausgewählte Werke. 12 Bant, in Benn and gebanden & 50 Pi.

Teffings arsgemählte Werke. a Bance in Benmant gebinden

Shakespeares sümtliche Werke. 12 Bard: w Camburd gebunden & 50 Bi.

**Hörners** fämtliche Werke. 1Bord, seremband zitunden ab (P). **Kauffs** fämtliche Werke. 18Caut, seremban a tempera die Si.

Die gotta'iche Bolfisbibliotheft fonn in ernlinge. Carre aurd alle Buchbanblungen berogen merben:

- 1) Durch Subskription auf die gange Meifie von 52 Manden eines 2 Wochen ein fertiger bemb a 2 mil.
  - 2) Durd Subffription auf eingelne ober agebrere Dichter.
- 3) Durch Sauf einzelner Bande jebne Budftepiler, nad Bang.
- Much für einzelne Bande ift der Breis von 50 Vi. für den gebundenen Band beibehalten. SI

Die Berlagsbandlung, welche mit . fer Bett, bie die find die berweite ber Litteratur in geniegener Amsbullung in eine in, bie land Berde nicht geleichen bietet, rechnet auf die Bronnellen alle bei die die mente fetterat an vertwolles und vollstimilitäes. Unternehmen

Stuttgart, Mär; 1889.

J. G. Cotta like Buchbandlung

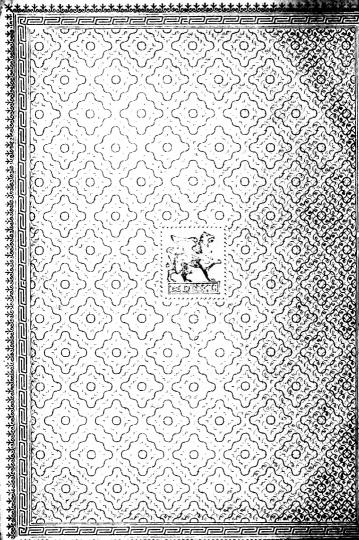

LG: G599 1889

## Goethes

# ausgewählte Werke

in zwölf Zänden.

Achter Band.

Inhalt: Wilhelm Meifters Cehrjahre. Erfter Teil.





Stuttgart. 3. G. Cotta'j che Buchhandlung Nachjolger.

418845

### Wilhelm Meisters Tehrjahre.

#### Erstes Buch.

#### Erftes Kapitel.

Das Schauspiel dauerte sehr sange. Die alte Barbara trat einigemal ans Fenster und horchte, ob die Kutichen nicht rasselnwolkten. Sie erwartete Marianen, ihre schöne Gebieterin, die heute im Nachspiele, als junger Offizier gesteidet, das Kukstifum entzückte, mit größerer Ungeduld als sonst, wenn sie ihr nur ein mäßiges Atendessen vorzusezen hatte; diednal sollte sie mit einem Paket überrascht werden, das Norberg, ein junger reicher Kausmann, mit der Post geschickt hatte, um zu zeigen, das ein

auch in der Entfernung feiner Geliebten gedente.

Barbara war als alfe Dienerin, Bertrante, Ratgeberin, Unterhändlerin und Saushätterin im Bejis des Rechtes, die Siegel zu eröffnen, und auch diesen Abend konnte sie ihrer Neugierde um so weniger widerstehen, als ihr die Gunst des freigebigen Liebhabers mehr als selbit Marianen am Serzen lag. Zu ihrer größten Freude hatte sie in dem Patete ein seines Stück Nesseltuch und die neuesten Bänder sir Marianen, sür sich aber ein Stück Kattun, Halsticher und ein Röllchen Geld gesunden. Mit welcher Neigung, welcher Dankbarkeit erinnerte sie sich des abweienden Norbergs! wie lebhaft nahm sie sich vor, auch bei Marianen seiner im besten zu gedenken, sie zu erinnern, was sie ihm schuldig sei und was er von ihrer Treue hossen und erwarten müsse.

Das Reiseltuch, durch die Farbe der halbaufgerollten Bänder belebt, lag wie ein Christgeschenk auf dem Tischchen; die Stellung der Lichter erhöhte den Glauz der Gade, alles war in Tronung, als die Alte den Tritt Marianens auf der Treppe vernahm und ihr entgegeneilte. Aber wie sehr verwundert trat sie zurück, als das werbliche Offizierchen, ohne auf ihre Liebkofungen zu achten.

fich an ihr vorbeidrängte, mit ungewöhnlicher Saft und Bewegung in das Zimmer trat, Federhut und Degen auf den Tijch warf, unruhig auf und nieder ging und ben feierlich angeguns beten Lichtern feinen Blid gonnte.

Was haft du, Liebchen? rief die Alte verwundert aus. Ums himmels willen, Töchterchen, mas gibt's? Sieh hier dieje Beichenke! Bon wem konnen fie fein, als von beinem gartlichften Freunde? Norberg schickt bir das Stud Muffelin zum Nacht= fleide; bald ift er selbst da; er scheint mir eifriger und freigebiger als jemals.

Die Alte kehrte sich um und wollte die Gaben, womit er auch fie bedacht, vorweisen, als Mariane, fich von den Geschenken wegwendend, mit Leidenschaft ausrief: Fort! Fort! heute will ich nichts von allem diesen hören; ich habe dir gehorcht, du haft es gewollt, es jei jo! Wenn Norberg gurudfehrt, bin ich wieder fein, bin ich dein, mache mit mir, was du willst; aber bis bahin will ich mein sein, und hättest du tausend Bungen, bu sollfest mir meinen Borjat nicht ausreden. Dieses gange Mein will ich dem geben, der mich liebt und den ich liebe. Reine Gesichter!

3d will mich dieser Leidenschaft überlaffen, als wenn fie ewig dauern follte.

Der Alten fehlte es nicht an Gegenvorstellungen und Gründen; doch da fie in fernerem Wortwechiel heftig und bitter mard, fprang Mariane auf fie los und faßte fie bei ber Bruft. Die Alte lachte überlaut. Ich werbe forgen muffen, rief fie aus, daß fie wieder bald in lange Kleider kommt, wenn ich meines Lebens sicher sein Fort, zieht Guch aus! Ich hoffe, das Mädchen wird mir abbitten, mas mir ber flüchtige Junfer Leids zugefügt hat; ber= unter mit dem Rock und immer jo fort alles herunter! es ift eine unbequeme Tracht und für Euch gefährlich, wie ich merte. Die Achielbander begeiftern Euch.

Die Alte hatte Band an fie gelegt, Mariane riß fich los. Nicht fo geschwind! rief fie aus; ich habe noch heute Besuch zu

erwarten.

Das ist nicht gut, versehte die Alte. Doch nicht den jungen, gärtlichen, unbefiederten Raufmannsjohn? Gben den, verfette

Mariane.

Es icheint, als wenn die Großmut Gure herrschende Leiden: ichaft werden wollte, erwiderte die Alte fpottend; Ihr nehmt Guch der Unmundigen, der Unvermögenden mit großem Gifer an. Es muß reigend fein, als uneigennütige Geberin angebetet gu merden. -

Spotte, wie bn willst. Ich lieb' ihn! ich lieb' ihn! Mit welchem Entziiden sproch' ich jum erstenmal biese Borte aus! Das ift diese Leidenschaft, die ich so oft vorgestellt habe, von

ber ich keinen Begriff hatte. Ja, ich will mich ihm um ben Hals werten! ich will ihn fassen, als wenn ich ihn ewig halten wollte. Ich will ihm meine ganze Liebe zeigen, seine Liebe in ihrem ganzen Umfang genießen.

Mäßigt Cuch, jagte die Alte gelaffen, mäßigt Cuch! Ich muß Eure Freude durch ein Wort unterbrechen: Norberg kommt! in vierzehn Tagen kommt er! Dier ift fein Brief, der die Ge-

ichente begleitet hat. -

Und wenn mir die Morgenjonne meinen Freund rauben sollte, will ich mir's verbergen. Bierzehn Tage! Welche Ewigkeit! In vierzehn Tagen, was kann da nicht vorfallen, was kann sich da

nicht verändern!

Bilhelm trat herein. Mit welcher Lebhaftigkeit flog sie ihm entgegen! Mit welchem Entzüden umichlang er die vote Unisorm, drückte er das weiße Atlasweitchen an seine Bruft! Wer wagte hier zu beschreiben, wem geziemt es, die Seligkeit zweier Liebenden auszusprechen. Die Allte ging murrend besjeite, wir entsernen und mit ihr und lassen die Glücklichen allein.

#### Bweites Kapitel.

Als Wilhelm seine Mutter des andern Morgens begrüßte, eröffnete sie ihm, daß der Bater sehr verdrießlich sei und ihm den täglichen Besuch des Schauspiels nächstens unteriagen werde. Benn ich gleich selbst, suhr sie fort, manchmal gern ins Theater gehe, so möchte ich es doch oft verwünsichen, da meine häusliche Ruhe durch eine unmäßige Leidenschaft zu diesem Vergnügen gestört wird. Der Bater wiederholt immer, wozu es nur nüge sei?

wie man feine Zeit nur fo verderben fonne? -

Ich habe es auch schon von ihm hören müssen, versetzte Wilshelm, und habe ihm vielleicht zu haftig geantwortet; aber ums Himmels willen, Mutter! ist dem alles unnüt, was uns nicht unmittelbar Geld in den Beutel bringt, was uns nicht den allerz nächsten Besitz verichafft? Hatten wir in dem alten Haum genug? und war es nötig, ein neues zu bauen? Verwendet der Bater nicht jährlich einen ansehnlichen Teil seines Handelszewinnes zur Berichönerung der Zimmer? Diese sciolen Tapezen, diese englischen Robisten, sind ite nicht auch unnütz? Könnten wir uns nicht mit geringeren begnügen? Benigstens bekenne ich, daß mir diese gestreisten Wände, diese hundertmal wiederholten Blumen, Schnörkel, Körbchen und Figuren einen durchaus unz angenehmen Eindrud machen. Sie kommen mir höchstens vor

wie unier Theatervorhang. Aber wie anders ist's, vor diesem zu siten! Wenn man noch io lange warten muß, so weiß man doch, er wird in die Söhe gehen, und wir werden die manigsaltigsten Gegenstände sehen, die uns unterhalten, aufklären und erheben.

Mach' es nur mäßig, sagte die Mutter; der Bater will auch abends unterhalten sein; und dann glaubt er, es zerstreue dich, und am Ende trag' ich, wenn er verdrießich wird, die Schuld. Wie oft mußte ich mir das verwünschte Auppenspiel vorwerfen lassen, das ich euch vor zwölf Jahren zum heiligen Christ gab und das euch zuerst Geichmack am Schauspiele beibrachte!

Schelten Sie das Kuppenspiel nicht, lassen Sie sied Ihre Liebe und Vorsorge nicht gereuen! Es waren die ersten verzgnügten Augenblick, die ich in dem neuen leeren Hause genoß; ich iehe es diesen Augenblick noch vor mir, ich weiß, wie sonderdar es nir vorkam, als nan uns nach Empfang der gewöhnlichen Christgeichenke vor einer Thüre niedersitzen hieß, die aus einem andern Jinnmer hereinging. Sie erössinete sich; allein nicht wie sont zum din: und Widerlausen, der Eingang war durch eine unerwartete Heiltscheit ausgefüllt. Es baute sich ein Portal in die Höhe, das von einem mystischen Vorhang verdeckt war. Erst standen wir alse von seren, und wie unsre Keugierde größer ward, um ziehen, was wohl Winkendes und Kasselndes sich hinter der halb durchsichtigen Hills verbergen möchte, wies man jedem sein Stühlchen an und gebot uns, in Geduld zu warten,

Co faß nun alles und war ftill; eine Pfeife gab bas Gignal, der Borhang rollte in die Sohe und zeigte eine hochrot ge= malte Aussicht in den Tempel. Der Hohepriester Samuel er= ichien mit Jonathan, und ihre wechselnden munderlichen Stimmen famen mir hochft chrwurdig vor. Rurg barauf betrat Saul Die Szene, in großer Verlegenheit über die Impertineng bes ichwer: lötigen Kriegers, der ihn und die Seinigen herausgefordert hatte. Wie wohl ward es mir daher, als der zwerggestaltete Sohn Biai mit Schäferstab, Birtentafche und Schleuder hervorhupfte und iprach: Großmächtigfter König und herr herr! es entfalle feinem der Mut um deswillen; wenn Ihro Majestät mir erlauben wollen, jo will ich hingehen und mit dem gewaltigen Riesen in den Streit treten. - Der erfte Aft war geendet und die Zuschauer höchft begierig, zu sehen, mas nun weiter vorgeben sollte; jedes munichte, die Mufit möchte nur bald aufhören. Endlich ging ber Borhang wieder in die Bohe. David weihte das Fleisch des Ungcheuers den Bögeln unter bem Simmel und den Tieren auf dem Relde; ber Philister iprach Sohn, stampfte viel mit beiden Gugen, fiel endlich wie ein Rlot und gab der gangen Sache einen herrlichen Musichlag. Wie bann nachber bie Jungfrauen fangen: Saul hat Taufend geschlagen, David aber Zehntaufend! ber Ropf bes Ricfen por bem fleinen Ueberwinder hergetragen wurde und er die icone Königstochter zur Gemahlin erhielt, verdroß es mich doch bei aller Freude, daß der Gludspring jo zwergmäßig gebildet fei. Denn nach ber Joee vom großen Goliath und fleinen David hatte man nicht verschlt, beide recht charafteristisch zu machen. Ich bitte Sie, wo sind die Ruppen hingekommen? Ich habe versprochen, sie einem Freunde zu zeigen, dem ich viel Vers anugen machte, indem ich ihn neutich von diesem Kinderspiel

unterhielt.

Es wundert mich nicht, daß bu bich biefer Dinge jo lebhaft erinnerst: benn du nahmit gleich den großten Unteil daran. 3ch weiß, wie bu mir das Buchelchen entwendeteft und das gange Stud auswendig lernteft; ich murde es erft gewahr, als du eines Abends dir einen Goliath und David von Bachs machteft, fie beide gegen einander perorieren ließeit, dem Riefen endlich einen Stok gabit und fein unforntliches Saupt auf einer großen Stednadel mit machiernem Griff dem fleinen David in Die Sand flebtest. Ich hatte damals jo eine herzliche mutterliche Freude über bein gutes Gedächtnis und beine pathetische Rebe, daß ich mir fogleich vornahm, bir Die hel erne Truppe nun jelbit gu übergeben. Ich bachte bamals nicht, daß es mir jo manche verdrieß: liche Stunde niachen follte. -

Laffen Gie fich's nicht gereuen, verfette Wilhelm; benn es haben und bieje Scherze manche vergnügte Stunde gemacht.

Und mit diesem erbat er fich die Schluffel, eilte, fand die Buppen und mar einen Mugenblick in jene Zeiten veriett, mo fie ihm noch belebt ichienen, wo er fie durch die Lebhaftigfeit feiner Stimme, burch die Bewegung feiner Sande gu beleben glaubte. Er nahm fie mit auf jeine Stube und verwahrte fie forgfältig.

#### Drittes Kapitel.

Wenn die erste Liebe, wie ich allgemein behaupten höre, das Schonfte ift, was ein Berg früher oder fpater empfinden fann, fo muffen wir unfern Belden dreifach gludlich preifen, daß ihm acgonnt mard, die Wonne dieser einzigen Augenblicke in ihrem gangen Umfange zu genießen. Rur wenig Menichen werden jo porzüglich begunftigt, indes die meiften von ihren frühern Empfindungen nur durch eine harte Schule geführt werden, in welcher fie nach einem kummerlichen Genuß gezwungen find, ihren befien Bünichen entjagen und bas, mas ihnen als höchite Glückjeligkeit porichwebte, für immer entbebren zu lernen.

Auf den Flügeln der Sinbildungskraft hatte sich Wilhelms Begierde zu dem reizenden Mödden erhoben; nach einem kurzen Ungange hatte er ihre Reigung gewonnen, er sand sich im Besit einer Verion, die er so sehr liebte, ja verehrte: denn sie mar ihm zuerst in dem günstigen Lichte theatralischer Vorstellung erschienen, und seine Leidenschaft zur Bühne verband sich mit der ersten Liebe zu einem weiblichen Geschöpse. Seine Jugend ließ ihn reiche Frenden genießen, die von einer lebhaften Dichtung ershöht und erhalten wurden. Auch der Justand seiner Gesiebten gab ihrem Vertragen eine Stimmung, welche seinen Empfindungen sehr zu Silse kam; die Furcht, thr Geliebter möchte ihre übrigen Vershältnisse vor der Zeit entdecken, verbreitete über sie einen liebensmirbigen Anschein von Sorge und Scham; ihre Leidenschaft sür ihn war lebhaft, selbst ihre Unrude schien ihre Järtlichseit zu vermehren; sie war das lieblichste Geschöpf in seinen Armen.

Als er aus dem ersten Talimel der Frende erwachte und auf iein Veben und seine Verhältnisse zurücktete, erichien ihm alles neu, seine Pilichten heiliger, seine Liebhabereien lebhafter, seine Kenntnisse deutlichen, seine Talenie frästiger, seine Vorsätze entsichiedener. So ward ihm daher leicht, eine Einrichtung zu treffen, um den Vorwürsen seines Vaters zu entgehen, seine Mutter zu beruhigen und Warianens Liebe ungefort zu genießen. Er versrichtete des Tags seine Geichäste püntklich, entsagte gewöhnlich dem Schauspiel, war abends bei Tiche unterhaltend und ichlich, wenn alles zu Bette war, in seinen Mantel gehüllt, sachte zu dem Garten hinaus und eilte, alle Lindors und Leanders im Vusen.

unaufhaltjam ju feiner Geliebten.

Bas bringen Sic? fragte Mariane, als er eines Abends ein Bündel hervorwies, das die Alte, in Hoffnung angenehmer Geichenke, sehr ausmerksam betrachtete. Sie werden es nicht er:

raten, verjette Wilhelm.

Wie verwunderte sich Mariane, wie entsette sich Barbara, als die aufgebundene Servictte einen verworrenen Sausen spannen-langer Aupen sehen ließ. Mariane lachte laut, als Withelm die verworrenen Drähte ans einander zu wickeln und jede Figureinzeln vorzuzzeigen bemühet war. Die Alte schlich verdrießlich beiseite.

Es bedarf nur einer Aleinigkeit, um zwei Liebende zu untershalten, und jo vergnügten sich unive Freunde diesen Abend aufstelle. Die kleine Truppe wurde gemustert, jede Figur genau betrachtet und belacht. König Saul im jchwarzen Samtrock mit der goldenen Krone wollte Marianen gar nicht gefallen; er sähe ibr, jagte jie, zu sieif und pedantisch aus. Desto besser befagte ibr Jonathan, sein glattes Kinn, sein gelb und rotes Kleid und der Turkan. Auch wußte sie ihn gar artig am Drahke hin und

her zu drehen, ließ ihn Reverenzen machen und Liebeserklärungen herjagen. Dagegen wollte sie dem Propheten Samuel nicht die mindeste Ausmerkjamkeit schenken, wenn ihr gleich Wilhelm das Brufrichilden anpries und erzählte, daß der Schillertalt des Leibrock von einem alten kleide der Großmutter genommen sei. David war ihr zu kleide der Großmutter genommen sei. David war ihr zu klein und Goliath zu groß; sie hielt sich an ihren Jonathan. Sie wußte ihm so artig zu thun und zulest ihre Liebkojungen von der Lupve auf uniern Freund herüber zu tragen, daß auch diesnual wieder ein geringes Spiel die Einzleitung glücklicher Stunden ward.

Mus der Süßigkeit ihrer zärtlichen Träume wurden sie durch einen Lärm geweckt, welcher auf der Straße entstand. Mariane rief der Alten, die, nach ihrer Gewohnheit noch fleißig, die versänderlichen Materialien der Theatergarderode zum Gebrauch des nächsten Stückes anzupassen beichäftigt war. Sie gab die Austunft, daß eben eine Gesellichaft luftiger Gesellen aus dem Italiener Keller nebenan heraus taumle, wo sie bei frischen Austern, die eben angesommen, des Chaupagners nicht geschont hätten.

Schade, jagte Mariane, daß es uns nicht früher eingefallen

ift; wir hatten uns auch mas zu gute thun follen.

Es ift wohl noch Zeit, verfente Wilhelm und reichte ber Alten einen Louisdor hin: verichafft Gie uns, was wir wünichen, fo

jou Gie's mit genießen.

Die Allte war behend, und in kurzer Zeit stand ein artig bestellter Tisch mit einer wohlgeordneten Kollation vor den Liebenden. Die Alte mußte sich dazu sehen; man aß, trank und

ließ fich's mohl jein.

In solchen Fällen sehlt es nie an Unterhaltung. Mariane nahm ihren Jonathan wieder vor, und die Alte wußte das Gespräch auf Wilhelms Lieblingsmaterie zu wenden. Sie haben uns schon einmal, sagte sie, von der ersten Aufführung eines Puppenipiels am Weihnachtsabend unterhalten; es war lustig zu hören. Sie wurden eben unterbrochen, als das Ballett angeben sollte. Nun kennen wir das herrliche Personal, das jene großen Wirtungen hervorbrachte.

Ja, jagte Mariane, erzähle uns weiter, wie war bir's zu

Mute?

S ift eine ichöne Empfindung, liebe Mariane, verlette Wilsbelm, wenn wir uns alter Zeiten und alter unichädlicher Frez tümer erinnern, besonders wenn es in einem Angentlicke geschieht, da wir eine höhe glücklich erreicht haben, von welcher wir uns umfehen und den zurückgelegten Weg überichanen können. Es ist so angenehm, selbstzuirieden sich mancher Sindernisse zu erz innern, die wir oft mit einem peinlichen Gesihle für umüberz windlich hielten, und dassenige, was wir jeht entwickelt sind, mit dem zu vergleichen, was wir damals unentwicklt waren. Aber unaussprechtich glücklich fühl' ich mich jetzt, da ich in diesem Augenblicke mit dir von dem Bergangnen rede, weil ich zugleich vorwärts in das reizende Land ichaue, das wir zusammen Hand in Sand durchwandern können.

Wie war es mit dem Baltett? fiel die Alte ihm ein. 3ch

fürchte, es ist nicht alles abgelaufen, wie es sollte.

Dja, veriente Withelm, sehr gut! Von jenen wunderlichen Sprüngen der Rohren und Nohrunnen, Schäfer und Schäferinnen, Zwerge und Zwerginnen ist mir eine dunkle Erinnerung
auf mein ganzes Leben geblieden. Run siel der Borhang, die Thüre ichlöß sich, und die ganze kleine Gesellschaft eilte wie
betrunken und taumelnd zu Bette; ich weiß aber wohl, daß
ich nicht einschlasen konnte, daß ich noch etwas erzählt haben
wollte, daß ich noch viele Fragen that und daß ich nur ungern
die Wärterin entließ, die und zur Auhe gebracht hatte.

Den andern Morgen war leider das nagische Gerüste wieder verschwunden, der untstielse Schleier weggehoben, man ging durch jene Thüre wieder frei aus einer Stude in die andere, und so viel Abenteuer hatten feine Spur zurückgelassen. Meine Gesichwister tiesen mit ihren Spielsachen auf und ab, ich allein schlich hin und her, es schien mir unmöglich, daß da nur zwo Thürzpiosten sein sollten, wo gestern noch so viel Zauberei gewesen war. Ach, wer eine versorne Liede jucht, kann nicht ungluckticher

fein, als ich mir damals ichien!

Ein freudetrunfner Blick, den er auf Marianen warf, übersgengte sie, daß er nicht fürchtete, jenials in diesen Fall kommen zu fönnen.

#### Viertes Kapitel.

Mein einziger Bunsch war nunmehr, suhr Wilhelm sort, eine zweite Aussührung des Stücks zu sehen. Ich lag der Mutter an, und diese suchte zu einer gelegenen Stunde den Vater zu bereden; allein ihre Mühe war vergebens. Er behauptete, nur ein seltenes Vergnügen könne bei den Menschen einen Wert haben, kinder und Alte wüßten nicht zu schäen, was ihnen Gutes täglich begegnete.

Wir hätten auch noch lange, vielleicht bis wieder Weihnachten, warten müjfen, hätte nicht der Erbaner und heimliche Direktor des Schaufpiels jelbst Luft gefühlt, die Vorstellung zu wiedersholen und dabei in einem Nachspiele einen ganz frisch sertig ges

wordenen Sanswurft zu produzieren.

Gin junger Mann von der Artillerie, mit vielen Talenten

begabt, beionders in mechanischen Arbeiten geichickt, der dem Bater während des Banens viele weientliche Dienie geleistet hatte und von ihm reichlich beichenkt worden war, wollte sich am Christfeste der kleinen Familie dankbar erzeigen und machte dem Hause seines Gönners ein Geichenk mit diesem ganz einzgerichteten Theater, das er ehmals in müßigen Stunden zusiammen gebaut, geschnick und gemalt hatte. Er war es, der mit disse eines Bedienten selbst die Puppen regierte und mit verstellter Stimme die verichiedenen Rollen heriagte. Ihm ward nicht ichwer, den Bater zu bereden, der einem Frennde aus Gesälligkeit zugestand, was er seinen Kindern aus lleberzengung abgeichlagen hatte. Genug, das Theater ward wieder ausgestellt, einige Rachbarskinder gebeten und das Stück wiederholt.

datte ich das erste Mal die Frende der Ueberraschung und bes Staunens, so war jum zweitenmale die Wolfust des Aufennerkens und Forichens groß. Wie das zugehe? war jett mein Anliegen. Das die Kuppen nicht jelbst redeten, hatte ich mir schon das erste Mal gelagt; daß sie sich nicht von jelbst bewegten, vernutete ich auch; aber warum das alles doch jo stidhen war? und es doch so ausäch, als wenn sie jelbst redeten und sich bes wegten? und wo doch so ausäch, als wenn sie jelbst redeten und sich bes wegten? und wo die Lichter und die Leute sein michten? diese Rätiel beunruhigten mich um desso nicht, je mehr ich vöunschte, zugleich unter den Bezauberten und Janberern zu sein, zugleich meine dände rersteckt im Sviel zu haben und als Ausschauer die

Freude der Illufion ju genießen.

Das Stud mar ju Ende, man machte Borbereitungen gum Nachspiel, die Buichauer waren aufgestanden und ichwatten durch einander, ich drängte mich naher an die Thure und hörte inwendig am Klappern, daß man mit Aufräumen beichäftigt fei. Ich hub den untern Teppich auf und gudte zwijchen dem Ge-fielle durch. Meine Mutter bemerkte es und zog mich zurück; allein ich hatte doch jo viel gesehen, daß man Freunde und Keinde. Saul und Boliath, und wie fie alle heißen mochten, in einen Schiebkaften padte, und jo erhielt meine halbbefriedigte Reugierde frijche Nahrung. Dabei hatte ich zu meinem großten Erstaunen den Leutnant im Beiligtume jehr geschäftig erblickt. Runmehr tonnte mich ber Sanswurft, jo fehr er mit ben Abiaben flapperte, nicht unterhalten. Ich verlor mich in tiefes Nach= benten und war nach diefer Entdedung ruhiger und unruhiger als vorher. Nachdem ich etwas erfahren hatte, fam es mir erft por, als ob ich gar nichts miffe, und ich hatte recht: benn es fehlte mir der Zusammenhang, und darauf kommt boch eigent= lich alles an.

#### Bunftes Bapitel.

Die Kinder haben, fuhr Wilhelm fort, in wohleingerichteten und geordneten Säusern eine Empfindung, wie ungefähr Katten und Mäuse haben nichgen: sie sind ausmerksam auf alle Rigen und Löcher, wo sie zu einem verbotenen Raschwerk gelangen können; sie genießen es mit einer jolchen verstohlnen wollustis gen Furcht, die einen großen Teil des kindischen Glücks aus-

macht.

Ich war vor allen meinen Geschwistern ausmerkiam, wenn irgend ein Schlüssel steden blieb. Je geößer die Shrkurcht war, die ich für die verschlossenen Thüren in meinem Gerzen herumtrug, an denen ich wochenz und monatelang vorbeigehen mußte und in die ich nur manchmal, wenn die Mutter das Geiligtum össinete, um etwas herans zu holen, einen verstohlnen Blick that: delto schneller war ich, einen Augenblick zu benusen, den mich die Nachlässigiett der Wirtschafterinnen manchmal trefs

fen ließ.

Unter allen Thuren war, wie man leicht erachten kann. Die Thure der Speisekammer diejenige, auf die meine Sinne am ichariften gerichtet waren. Wenig ahnungsvolle Freuden des Lebens glichen der Empfindung, wenn mich meine Mutter manch= mal hineinrief, um ihr etwas heraustragen zu helfen, und ich dann einige gedörrte Pflaumen entweder ihrer Gute oder meiner List zu banken batte. Die aufgehäuften Echate über einander umfingen meine Ginbildungsfraft mit ihrer Fulle, und jelbft ber wunderliche Geruch, den jo mancherlei Spezereien durch einander aushauchten, hatte jo eine lectere Wirtung auf mich, daß ich nie= mals versäumte, so oft ich in der Nähe war, mich wenigstens an der eröffneten Atmosphäre zu weiden. Dieser merkwürdige Schlüffel blieb eines Sonntagmorgens, da die Mutter von dem Belante übereilt ward und bas gange haus in einer tiefen Sabbathftille lag, fteden. Raum hatte ich es bemerft, als ich etlichemal fachte an der Wand hin und her ging, mich endlich ftill und fein andrängte, die Thure öffnete und mich mit einem Schritt in der Rabe jo vieler langgewünschter Gludjeligfeit filblte. Ich besah kästen, Säcke, Schachteln, Büchsen, Gläser mit einem schnellen zweiselnden Blicke, was ich wählen und nehmen follte? griff endlich nach den vielgeliebten gewelften Bflaumen, versah mich mit einigen getrodneten Aepfeln und nahm gentigfant noch eine eingemachte Bomeranzenschale bazu: mit welcher Bente ich meinen Weg wieder rudwarts glitschen wollte, als mir ein paar neben einander ftebende Raften in die Augen fielen, aus deren einem Drabte, oben mit Batchen verfeben. burch den übel verichloffenen Schieber heraushingen. Ahnungsvoll siel ich darüber her; und mit welcher überirdigen Empfindung entsbette ich daß darin meine Selden: und reudenwelt auf einander gepact sei! Ich wollte die obersten ausheben, betrachten, die untersten hervorziehen; allein gar bald verwirrte ich die leichten Drähte, kam darüber in Unruhe und Bangigkeit, besonders da die Köchin in der benachbarten Küche einige Bewegungen machte, daß ich alles, so gut ich konnte, zusammendrücke, den Kasten zuschob, nur ein geschriebenes Büchelchen, worin die Koniddie von David und Goliath ausgezeichnet war, das oben ausgelegen hatte, zu mir stectte und mich mit dieser Beute leife die Teope

hinauf in eine Dachkammer rettete.

Bon der Zeit an wandte ich alle verftohlenen einsamen Stunden darauf, mein Schaufviel wiederholt ju lefen, es answendig zu lernen und mir in Gedanten porgnijellen, wie berr: lich es fein mußte, wenn ich auch die Gestalten bazu mit meinen Fingern beleben tonnte. 3ch ward barüber in meinen Gedanken felbst jum David und Goliath. In allen Winkeln des Bodens, ber Ställe, des Gartens, unter allerlei Umitanden, ftudierte ich bas Stiid gang in mich hinein, ergriff alle Rollen und lernte fie auswendig, nur daß ich mich meift an den Plat ber Saupt: belben zu jeten pflegte und die übrigen wie Trabanten nur im Gebachtniffe mitlaufen ließ. Go lagen mir die großmutigen Reden Davids, mit denen er den übermütigen Riefen Goliath herausforderte, Tag und Nacht im Sinne; ich murmelte fie oft vor mich bin, niemand gab acht darauf, als der Bater, der manch: mal einen jolchen Ausruf bemertte und bei fich felbit das gute Gedächtnis jeines Anaben pries, ber von jo wenigem Buhoren fo mancherlei babe behalten fonnen.

Hierdurch ward ich immer verwegener und recitierte eines Abends das Stück jum größten Teile vor meiner Mutter, inbem ich mir einige Bachstlümpchen zu Schaufpielern bereitete.

Sie merfte auf, drang in mich, und ich geftand.

Glüdlicherweise fiel biese Entbeckung in die Zeit, da der Leutnant selbst den Wunich geäußert hatte, mich in diese Geskeinmisse einweihen zu dürsen. Meine Mutter gab ihm iogleich Nachricht von dem unerwarteten Talente ihres Sohnes, und er wußte nun einzuleiten, daß man ihm ein paar Jimmer im obersten Stode, die gewöhnlich seer standen, überließ, in deren einem wieder die Ausdauer sitzen, in dem andern die Schauspieler sein und das Projzenium abermals die Sessional der Ihüre aussiüllen sollte. Der Bater hatte seinem Freunde das alles zu veranstalten erlaubt, er selbst schien nur durch die Finger zu sehen, nach dem Grundsake, man müsse den Kindern nicht merken lassen, wie lieb man sie habe, sie griffen innner zu weit um sich;

er meinte, man müsse bei ihren Frenden ernst scheinen und sie ihnen manchmal verderben, damit ihre Zusriedenheit sie nicht übermäßig und übermütig mache.

#### Sechstes Kapitel.

Der Leutnant ichling nunmehr das Theater auf und besorgte das übrige. Ich merste wohl, daß er die Woche mehrmals zu ungewöhnlicher Zeit ins Haus kann und vermutete die Absicht. Weine Begierde wuchs unglaublich, da ich wohl sibstet, daß ich vor Sonnabends teinen Teil an dem, was zubereitet wurde, nehmen durfte. Endlich erschien dem und nahm mich mit hinauf. Iiternd vor Freude trat ich hinein und erblichte auf beiden Seiten des Gestelles die herabhängenden Auppen in der Ordenung, wie sie auftreten sollten; ich betrachtete sie jorgfältig, stieg auf den Tritt, der mich über das Theater erhub, so daß ich nun über der kleinen Welt schwecke. Ich sah nicht ohne Ehrsungt zwischen die Brettchen hinunter, weil die Erinnerung, welche herrliche Wirfung das Ganze von außen thue, und das Gefühl, in welche Geheinmisse ich eingeweiht sei, mich umfaßten. Wir machten einen Versuch, und es ging gut.

Ten andern Tag, da eine Gesellichaft Kinder gesaden war, hielten wir uns trefslich, außer daß ich in dem Feuer der Aktion meinen Jonathan fallen ließ und genötigt war, mit der Hand hinunter zu greifen und ihn zu holen; ein Jusall, der die Flussion sehr unterbrach, ein großes Gesächter verurjachte und mich unfäglich fränkte. Auch schien diese Versehn dem Vater sehr willkommen zu sein, der das große Vergnügen, sein Söhnchen io fähig zu sehen, wohlkedächtig nicht an den Tag gab, nach geendigtem Stücke sich gleich an die Fehler hing und sagte, es wäre recht artig geweien, wenn nur dies oder das nicht vers

jagt hätte.

Mich fränkte das innig, ich ward traurig für den Abend, hatte aber am kommenden Worgen allen Berdruß schon wieder verschlasen und war in dem Gedanken seig, daß ich, außer jenem Unglick, treistich gespielt hate. Dazu kam der Beisid der Zusichauer, welche durchaus behaupteten: obgleich der Leuknant in Absicht der groben und seinen Stimme iehr viel gethan habe, so peroriere er doch meißt zu afsektiert und steif, dagegen preche der neue Anfänger seinen David und Jonathan vortresslich, bessonders lobte die Mutter den freimütigen Ausdruck, wie ich den Vollath heransgesorbert und dem Könige den bescheidenen Sieger vorgesiellt habe.

Run blieb zu meiner größten Freude das Theater aufgesichlagen, und da der Frühling herkeitam und nuan ohne Feuer bestehen tonnte, lag ich in meinen Freis und Spielstunden int der Kanumer und ließ die Luppen wacker durch einander ipielen. Dit lud ich meine Geschwister und Kameraden hinauf; wenn sie aber auch nicht tommen wollten, war ich allein oben. Meine Einbildungstraft brütete über der fleinen Welt, die aar bald

eine andere Geftalt gewann.

Ich hatte kaum das erste Stück, wozu Theater und Schanspieler geichaffen und gestennpelt waren, ettichemal aufgesichtt, als es mir ichon keine Freude mehr machte. Dagegen waren mir unter den Büchern des Großvaters die Teutiche Schaubühne und verichiedene italienischentliche Dern in die Handbegekommen, in die ich mich sehr vertieste und jedesmal nur erst vorne die Versonen überrechnete und dann sogleich, ohne weiters, zur Aussuhrung des Stücks ichritt. Da nußte nun König Saul in seinem ichwarzen Samtsleibe den Chauntgrem. Cato und Darius spielen; wobei zu bemerken ist, daß die Stücke niemals ganz, jondern meistenteils nur die jünsten Afte, wo es an ein

Totstechen ging, aufgeführt wurden.

Auch war es natürlich, daß mich die Dper mit ihren mannigfaltigen Beränderungen und Abentenern mehr als alles anziehen nuchte. Ich sann darin fürmische Meere, Görter, die in Bolken herabkommen, und, was mich vorzüglich glücklich machte, Vie und Donner. Ich half mir mit Kappe, Harbe und Kapier, wußte gar trefflich Nacht zu machen, der Blix war fürchterlich anzuiehen, nur der Donner gelang nicht immer, doch das hatte io viel nicht zu iagen. Auch iand sich in den Opern mehr Gelegenheit, meinen David und Goliath anzubringen, welches im regelmäßigen Drama gar nicht augehen wollte. Ich jühlte tägtich mehr Anhänglichkeit ihr das enge Plähchen, wo ich jo manche Freude genoß; und ich gestehe, daß der Geruch, den die Puppen ans der Speisekammer an sich gezogen hatten, nicht wenig dazu beitrug.

Die Dekorationen meines Theaters waren nunmehr in ziemlicher Bollkommenheit; denn, daß ich von Jugend auf ein Geschick gehabt hatte, mit dem Zirkel umzugehen, Kappe auszuichneiden und Bilder zu illuminieren, kan mir jest wohl zu katten. Um desto weher that es mir, wenn mich gar oft das

Personal an Ausführung großer Sachen hinderte.

Meine Schwestern, indem sie ihre Luppen aus- und ankleis beten, erregten in nitr den Gedanken, meinen Selden auch nach und nach bewegliche Kleider zu verschaffen. Man trennte ihnen die Läppchen vom Leibe, seste sie, so gut man konnte, zusammen, sparte sich etwas Geld, keufte neues Band und Flittern, bettelte fich manches Stüdchen Taft zusammen und ichaffte nach und nach eine Theatergarderobe an, in welcher besonders die Reif=

rode für die Damen nicht vergessen waren.

Die Truppe war nun wirklich mit Kleidern für das größte Stud verfeben, und man hatte benten jollen, es murbe nun erft recht eine Aufführung der andern folgen; aber es ging mir, wie es den Rindern öfter zu geben pflegt: fie faffen weite Plane, machen große Unstalten, auch wohl einige Bersuche, und es bleibt alles zusammen liegen. Diefes Tehlers muß ich mich auch an= Die größte Freude lag bei mir in ber Erfindung und in der Beichäftigung der Einbildungsfraft. Dies oder jenes Stiick intereffierte mich um irgend einer Szene willen, und ich ließ gleich wieder neue Aleider dazu machen. Ueber folchen Unftalten waren die ursprünglichen Aleidungsftucke meiner Belben in Unordnung geraten und verschleppt worden, daß also nicht einmal das erfte große Stück mehr aufgeführt werden fonnte. Ich überließ mich meiner Phantasie, probierte und bereitete ewig, bante taufend Luftichlöffer und spürte nicht, daß ich den Grund des fleinen Gebändes gerftort hatte.

Während dieser Erzählung hatte Mariane alle ihre Freund= lichfeit gegen Wilhelm aufgeboten, um ihre Schläfrigfeit zu verbergen. Go icherzhaft die Begebenheit von einer Geite ichien, jo war fie ihr doch zu einsach und die Betrachtungen dabei zu ernsthaft. Gie fette gartlich ihren Guß auf den Ruß des Beliebten und gab ihm scheinbare Zeichen ihrer Aufmerksamkeit und ihres Beifalls. Sie trant aus jeinem Glaje, und Wilhelm war überzeugt, es fei fein Wort feiner Geschichte auf die Erde ge= fallen. Rach einer tleinen Laufe rief er aus: Es ift nun an dir, Mariane, mir auch beine erften jugendlichen Freuden mitzuteilen. Noch waren wir immer zu fehr mit bem Gegenwärtigen be= schäftigt, als daß wir und wechselseitig um unsere porige Lebensweise hatten befummern konnen. Sage mir: unter welchen Um: ftanden bift du erzogen? Welche find die ersten lebhaften Ein-

drude, beren du dich erinnerft?

Diese Fragen würden Marianen in große Berlegenheit gesett haben, wenn ihr die Alte nicht sogleich zu Silfe gekommen ware. Glauben Gie denn, jagte das tluge Weib, daß wir auf das, was und früh begegnet, jo aufmerkjam find, daß wir fo artige Begebenheiten zu ergablen haben, und wenn wir fie gu ergahlen hatten, daß wir der Cache auch ein folches Beschick ju geben wüßten?

Alls wenn es beffen bedürfte! rief Wilhelm aus. 3ch liebe dieses gartliche, gute, liebliche Beichopf fo jehr, daß mich jeber Angenblid meines Lebens verbrießt, ben ich ohne fie zugebracht habe. Lag mich wenigstens durch die Ginbildungsfraft teil an

beinem vergangenen Leben nehmen! Erzähle mir alles, ich will bir alles erzählen. Wir wollen uns wo möglich tänichen und jene für die Liebe verlornen Zeiten wieder zu gewinnen juchen.

Wenn Sie so eifrig darauf bestehen, können wir Sie wohl beiriedigen, sagte die Alte. Erzählen Sie und nur erst, wie Ihre Liebhaderei zum Schauspiele nach und nach gewachsen sei, wie Sie sieh geübt, wie Sie so glücklich ungenommen haben, daß Sie nunmehr für einen guten Schauspieler gelten können? Es hat Ihnen dabei gewiß nicht an luftigen Begebenheiten gemangelt. Es it nicht der Mühe wert, daß wir und wer weiß, ob wir bald wieder so ruhig und zufreden zusammensten?

Mariane schaute mit einem traurigen Blick nach ihr auf, ben Wilhelm nicht bemerkte und in feiner Erzählung fortfuhr.

#### Siebentes Anpitel.

Die Zerstreuungen der Jugend, da meine Gespanickait sich zu vermehren ansing, thaten dem einiamen fiillen Vergnügen Eintrag. Ich war wechselsweise bald Jäzer, bald Soldat, bald Reiter, wie es unsre Spiele mit sich brachten; doch hatte ich immer darin einen kleinen Vorzug vor den andern, daß ich im stande war, ihnen die nötigen Gerätichalten schielt auszubilden. So waren die Schwerter meistens aus meiner Kabrik; ich verzierte und vergoldete die Schlitten, und ein geheimer Instintt ließ mich nicht ruhen, bis ich unire Miliz ins Antike umgeichaffen hatte. Selme wurden versertiget, mit papiernen Bisichen geschmidt; Schilde, sogar Hartlick wurden gemacht, Arbeiten, bei benen die Bedienten im Kanse, die etwa Schneider waren, und die Rähterinnen manche Radel zerbrachen.

Einen Teil meiner jungen Geiellen sah ich nun wohlgerüftet, bie übrigen wurden auch nach und nach, doch geringer, ausstaffiert, und es kam ein stattliches Korps zusammen. Wir martichterten in Höfen und Gärten, schlugen uns brav auf die Schilde und auf die Köpfe; es gab manche Mißhelligkeit, die aber bald beigeleat war.

Diejes Spiel, das die andern sehr unterhielt, war kaum ellichemal getrieben worden, als es mich schon nicht mehr besties digte. Der Anblick so vieler gerüsteten Gestalten mußte in mir notwendig die Nitterideen aufreizen, die seit einiger Zeit, da ich in das Lesen alter Komane gesallen war, meinen Kopf ansüllten.

Das befreite Jerusalem, bavon mir Koppens lieberietung in bie Banbe fiel, gab meinen herumichweisenben Gebanten ends

lich eine bestimmte Richtung. Ganz konnte ich zwar das Gedicht nicht leien; es waren aber Stellen, die ich auswendig wußte, deren Bilder mich unichwebten. Besonders sessellelte nich Ehlorinde mit ihrem ganzen Thun und Lassen. Die Mannweiblichkeit, die ruhige Fülle ihres Daseins thaten mehr Wirkung auf den Geist, der sich zu entwickeln ansing, als die gemachten Reize Armibens,

ob ich gleich ihren Garten nicht verachtete.

Aber hunderts und hundertmal, wenn ich abends auf dem Alltan, der zwiichen den Giebeln des Haules angebracht ist, spazierte, über die Gegend hinsah und von der hinabgewichenen Sonne ein zitternder Schein am Horizont heraufdammerte, die Sterne hervortraten, aus allen Winfeln und Tiesen die Nacht hervordrang und der klingende Ton der Erillen durch die seierzliche Stille schriftle, sagte ich mir die Geschichte des traurigen Zweikanps zwichen Tanket und Chlorinden vor.

So fehr ich, wie billig, von der Partei der Christen war, stand ich doch der heidnischen Geldin mit ganzem Herzen bei, als sie unternahm, den großen Turm der Belagerer anzugünden. Und wie nun Tantred dem vermeinten Krieger in der Racht begegnet, unter der distern Hille der Streit beginnt und sie aewaltig tämpfen! — Ich konnte nie die Worte aussprechen:

Allein das Lebensmaß Chlorindens ist nun boll, Und ihre Stunde kommt, in der fie sterben foll!

daß mir nicht die Thränen in die Augen kamen, die reichlich, flossen, wie der unglückliche Liebhaber ihr das Schwert in die Bruft fiößt, der Sinkenden den helm löst, sie erkennt und zur Tause bebend das Wasser hott.

Aber wie ging mit das herz über, wenn in dem bezauberten Balde Tanfredens Schwert den Baum trifft, Aut nach dem Hiebe fließt und eine Stimme ihm in die Ohren tönt, daß er auch hier Chlorinden verwunde, daß er vom Schicklal bestimmt

fei, das, mas er liebt, überall unwiffend zu verleten!

Es benächtigte sich die Geschichte meiner Einbildungskraft so, daß sich mir, was ich von dem Gedichte geleien hatte, dunkel zu einem Ganzen in der Seele bildete, von dem ich dergestatt eingenommen war, daß ich es auf irgend eine Weise vorzustellen gedachte. Ich wollte Tankreden und Reinalden spielen und fand dazu zwei Rüsstungen ganz bereit, die ich schon gesertigt hatte. Die eine, von dunkelgrauem Papier mit Schuppen, sollte den ernsten Tankred, die andre, von Silber und Goldpapier, den glänzenden Reinald zieren. In der Lebhaftigkeit meiner Borstellung erzässte ich alles meinen Gespanen, die davon ganz entzgückt wurden und nur nicht wohl begreisen konnten, daß das alles aufgeführt, und zwar von ihnen aufgeführt werden sollte.

Diesen Zweiseln half ich mit vieler Leichtigkeit ab. Ich disponierte gleich über ein paar Zimmer in eines benachkarten Gespielen Haus, ohne zu berechnen, daß die alte Tante sie nimmermehr hergeben würde; ebenio war es nit dem Theater, wovon ich auch feine bestimmte Zoee hatte, außer daß man es auf Balken sehen, die Kulissen von gereilten spanischen Wänden hinistellen und zum Grund ein großes Tuch nehmen ntüsse. Wober aber die Materialien und Gerätschaften kommen sollten, hatte ich nicht bedacht.

Für den Wald sanden wir eine gute Ansfunft: wir gaben einem alten Vedienten aus einem ver Säufer, der nun Forster geworden war, gute Worte, daß er uns junge Virten und Sichten ichaffen möchte, die auch wirklich geschwinder, als wir hossen konnten, herbeigebracht wurden. Nun aber sand man sich in großer Verlegenheit, wie man das Stück, eh die Bännte versoderten, zu stande bringen könne. Da war guter Rat teuer! Es selbste an Alak, am Theater, an Vorhangen. Die spanischen

Wände waren das einzige, mas wir hatten.

In dieser Verlegenheit gingen wir wieder den Leutnant an, dem wir eine weitlänftige Beichreibung von der Herrlichteit nachten, die es geben iollte. So wenig er und begriff, io dehilflich war er, ichob in eine kleine Stude, was sich von Tiichen im Sause und der Nachkarichaft nur finden wollte, an einander, stellte die Wände daranf, machte eine hintere Aussicht von grünen Borhängen, die Bäume wurden anch gleich mit in die Reihe gestellt.

Indeffen war es Abend geworden, man hatte die Lichter angegundet, Die Magte und Rinder fagen auf ihren Blaben, das Stud follte angehn, die gange Beldenichar mar angezogen; nun fpurte aber jeder gum ernenmal, bag er nicht miffe, mas er gu iagen habe. In der Site der Erfindung, da ich gang von meinem Gegenstande durchdrungen mar, hatte ich vergeffen, daß boch jeder wiffen muffe, was und wo er es zu jagen habe; und in ber Lebhaftigkeit der Ausführung war es den übrigen auch nicht beigefallen; fie glaubten, fie murben fich leicht als Gelben barstellen, leicht jo handeln und reden konnen, wie die Berionen, in beren Welt ich fie verjett hatte. Gie franden alle erstaunt, fragten fich einander, mas zuerft kommen follte? und ich, ber ich mid als Tanfred vorne an gedacht hatte, fing, allein anitretend, einige Berje aus dem Belbengedichte berguiagen an. Weil aber Die Stelle gar zu bald ins Ergablende überging und ich in meiner eignen Rede endlich als dritte Person vorfam, auch der Gottfried, von dem die Sprache war, nicht berauskommen wollte, fo mußte ich unter großem Gelächter meiner Buichauer eben wieder abziehen; ein Unfall, der mich tief in der Geele frantte. Berungludt war die Expedition; die Zuschauer jagen da und wollten etwas sehen. Gekleibet waren wir; ich rasste mich zusammen und entschlöß mich turz und gut, David und Goliath zu spielen. Sinige der Gesellschaft hatten ebemals das Ruppenspiel mit mir ausgeführt, alle hatten es oft gesehn, man teilte die Rollen aus, es versprach seder, sein Bestes zu thun, und ein kleiner drolliger Junge malte sich einen ichwarzen Bart, nm, wenn ja eine Lücke einsallen sollte, sie als Handwurst mit einer Bosse auszusüber, seine Anstalt, die ich, als dem Ernste des Stückes zuwider, sehr ungern geschehen ließ. Doch schwur ich nir, venn ich nur eine mal aus dieser Verlegenheit gerettet wäre, mich nie, als mit der größten Ueberlegung, an die Vorstellung eines Stücks zu wagen.

#### Achtes Kapitel.

Mariane, vom Schlaf überwältigt, lehnte fich an ihren Gez liebten, der sie sest an sich drückte und in seiner Erzählung fortz fuhr, indes die Allte den Neberrest des Weins mit gutem Bez

bachte genoß.

Die Verlegenheit, sagte er, in der ich mich mit meinen Freunden besunden hatte, indem wir ein Stück, das nicht existierte, zu spielen unternahmen, war bald vergessen. Meiner Leidenichaft, seden Roman, den ich las, jede Geschichte, die man mich lehrte, in einem Schauspiele darzustellen, konnte seldst der undiegsamtie Stoff nicht widerstehen. Ich war völlig überzeugt, daß was in der Erzählung ergöbte, vorgestellt eine viel größere Wirkung thun missie; alles sollte vor meinen Augen, alles auf der Bühne vorgelen. Wenn und in der Schule die Weltzeichichte vorgetragen wurde, zeichnete ich mir sorgsstelt wurde, und meine Sindilangs vo einer auf eine besondere Weise erstochen oder vergistet wurde, und meine Sinbildungskraft sah über Exposition und Verwicklung hinweg und eilte dem interessanten sünsten Alte zu. So sing ich auch wirklich an, einige Stücke von hinten hervor zu schreiben, ohne daß ich auch nur bei einem einzigen bis zum Unsage gekommen ware.

Ju gleicher Zeit las ich, teils aus eignem Antrieb, teils auf Beranlassung meiner guten Freunde, welche in den Geschmack gefonnnen waren, Schauspiele aufzusiühren, einen ganzen Wust theatraliicher Produktionen durch, wie sie der Zusall mir in die Hande sihrte. Ich war in den glücklichen Jahren, wo uns noch alles gefüllt, wo wir in der Menge und Abwechslung unse Bestriedigung finden. Leider aber ward mein Urteil noch auf eine andre Weise bestochen. Die Stücke gefielen mir besonders, in denen ich zu gefallen hoffte, und es waren wenige, die ich nicht

in dieser angenehmen Täuschung durchlas; und meine lebhaste Borstellungskraft, da ich mich in alle Rollen denken konnte, versjüdste mich, zu glauben, daß ich auch alle darsiellen würde; gewöhnlich wählte ich daßer bei der Außteilung diesenigen, welche sich gar nicht für nich schieden, und wenn es nur einigerungken

angehn wollte, wohl gar ein paar Rollen.

Rinder miffen beim Spiele aus allem alles zu machen: ein Stab wird gur Minte, ein Studchen Solg gum Degen, jedes Bundelchen gur Buppe und jeder Bintel gur Butte. In Diefem Sinne entwidelte fich unfer Brivattheater. Bei ber völligen Untenntnis univer Rrafte unternahmen wir alles, bemerften fein qui pro quo und waren überzeugt, jeder muffe uns bafur nehmen. wofür mir uns gaben. Leider ging alles einen jo gemeinen Bang, bag mir nicht einmal eine mertwürdige Albernheit gu er= gablen übrig bleibt. Erit ivielten wir die menigen Stude burch. in welchen nur Manusperionen auftreten; dann verfleideten wir einige aus unferm Mittel und gogen gulest die Schweftern mit ins Spiel. In einigen Saufern hielt man es für eine nütliche Beschäftigung und lud Geiellschaften barauf. Unfer Artillerieleutnant verließ uns auch hier nicht. Er zeigte uns, wie wir tommen und geben, beflamieren und gestifulieren jollten; allein er erntete für feine Bemühung meiftens wenig Dant, indem wir die theatralijden Rünfte ichon beifer als er zu verfieben glaubten.

Wir versielen gar bald auf das Traueriviel: denn wir hatten oft sagen hören und glaubten selbst, es sei leichter, eine Trasgödie zu schreiben und vorzustellen, als im Lustipiele vollkommen zu sein. Anch fühlten wir uns beim ersten tragischen Versuche ganz in unserm Elemente; wir suchten uns der Sohe des Standes, der Vortrefslichkeit der Charaftere durch Steisseit und Affetztation zu nähern und dünkten uns durchaus nicht wenig; allein vollkommen glücklich waren wir nur, wenn wir recht raien, mit den Küken stampfen und uns wohl gar vor Wut und Verzweifs

lung auf die Erbe werfen durften.

Knaben und Mädchen waren in diesen Spielen nicht lange beisammen, als die Natur sich zu regen und die Geiellichaft sich in verschiedene kleine Liebesgeichichten zu teilen anzing, da denn meistenteils Komödie in der Romödie gespielt wurde. Die glücklichen Paare drücken sich hinter den Theaterwänden die Hände auf das zärklichste; sie verschwammen in Glückeligkeit, wenn sie einander, so bekändert und aufgeschnickt, recht idealisch vorkanen, indes gegenüber die unglücklichen Nebenbuhler sich vor Neid verzehrten und mit Trus und Schabenfrende allerlei Unheil anrichteten.

Dieje Spiele, obgleich ohne Verstand unternommen und ohne Unleitung durchgeführt, waren doch nicht ohne Ruten für uns.

Wir übten unier Gedächtnis und uniern Körper und erlangten mehr Geschmeidigleit im Sprechen und Betragen, als man sonst in so frühen Jahren gewinnen fann. Für mich aber war jene Zeit besonders Epoche, mein Geist richtete sich ganz nach dem Theater, und ich sand fein größer Glück, als Schauspiele zu lesen,

an ichreiben und au ivielen.

Der Unterricht nieiner Lehrer bauerte sort; man hatte mich bem Handelsstand gewidnet und zu unserm Nachbar auf das Comptoir gethan; aber eben zu selbiger Zeit entzernte sich mein Beist nur gewaltsamer von allem, was ich für ein niedriges Gezichäft halten mußte. Der Bühne wollte ich meine ganze Thätigzfeit widnur, auf ihr mein Glück und meine Zufriedenheit

finden.

dienen sollte!

Ich erinnere mich noch eines Gedichtes, das sich unter meinen Kapieren sinden muß, in welchem die Muse der tragischen Dichte funst und eine andere Frauensgestalt, in der ich das Gewerbe personissiert hatte, sich um meine werte Verion recht wacker zanken. Die Ersindung ist gemein, und ich erinnere mich nicht, ob die Verse etwas taugen; aber ihr iollt es sehen, um der Furcht, des Abschens, der Liebe und der Leidenschaft willen, die darin herrichen. Wie ängstlich hatte ich die alte Hausmutter geschilder mit dem Rocken im Gürtel, mit Schlüsseln an der Seite, Brillen auf der Nacken im Gürtel, mit Schlüsseln an der Seite, Krillen auf der Nacken im Gürtel, mit Schlüsseln, an der Seite, Krillen auf der Nacken im Gürtel, mit dechtusseln, könnter ich kunnerlich beschrieb ich den Zustand dessen, der sich unter ihrer Aute bücken und zein knechtisches Tagewert im Schweise des Angesichtes vers

Wie anders trat jene dagegen auf! Welche Ericheinung ward fie dem befümmerten Bergen! Berrlich gebilbet, in ihrem Wefen und Betragen als eine Tochter ber Freiheit anzusehen. Das Ge= fühl ihrer selbst gab ihr Burde ohne Stolz; ihre Rleider ziemten ihr, fie umhüllten jedes Blied, ohne es zu zwängen, und die reichlichen Falten des Stoffes wiederholten, wie ein taufendfaches Echo, die reizenden Bewegungen der Gottlichen. Welch ein Kon= traft! Und auf welche Seite fich mein Berg mandte, kannft bu leicht benten. Auch war nichts vergessen, um meine Muse fennt= lich zu machen. Rronen und Dolche, Retten und Dasten, wie fie mir meine Borganger überliefert hatten, waren ihr auch hier zugeteilt. Der Wettstreit war heftig, die Reden beider Berjonen tontraftierten gehörig, ba man im vierzehnten Jahre gewöhnlich das Schwarze und Weiße recht nah an einander zu malen pflegt. Die Alte redete, wie es einer Berfon geziemt, die eine Stechnabel aufhebt, und jene wie eine, die Konigreiche verichentt. Die war: nenden Drohungen der Allten wurden verschmäht; ich fah die mir veriprochenen Reichtimer ichon mit bem Rucken an; enterbt

und nadt übergab ich mich ber Muje, die mir ihren goldnen

Schleier zuwarf und meine Bloge bedectte. -

Hatte ich benken können, o meine Geliebte! rief er aus, inbem er Marianen fest an sich brückte, daß eine ganz andere, eine lieblichere Gottheit kommen, mich in meinem Boriat skärken, mich auf meinem Wege begleiken würde: welch eine ichönere Bendung würde mein Gedicht genommen haben, wie interessant würde nicht der Schlinß besielben geworden sein! Doch es ist kein Gedicht, es ist Wahrheit und Leben, was ich in deinen Armen finde; laß uns das iüße Glück mit Bewusktein genießen!

Durch ben Druck seines Armes, durch die Lebhaftigkeit seiner erhöhten Stimme war Mariane erwacht und verbarg durch Liebkolungen ihre Berlegenheit: benn sie hatte auch nicht ein Wort von dem letzen Teile seiner Erzählung vernommen, und es ist au wünschen, daß unser Geld für seine Lieblingsgeschichten auf-

mertjamere Buhörer fünftig finden moge.

#### Meuntes Kapitel.

So brachte Wilhelm seine Nächte im Genusse vertrausicher Liebe, seine Tage in Erwartung neuer seliger Stunden zu. Schon zu sener Zeit, als ihn Berlangen und Hossinung zu Marianen hinzog, sühlte er sich wie neu belebt, er sühlte, daß er ein anderer Menich zu werden beginne: nun war er mit ihr vereinigt, die Beiriedigung seiner Wünsche ward eine reziende Gewohnheit. Sein derz streche, den Gegenhand seiner Liedenzichaft zu veredeln, sein Geist, daß geliebte Mädchen mit sich empor zu heben. In der kleinsten Abweienseit ergriss ihn ihr Ansbenken. Mar sie ihm sonzt notwendig gewesen, so war sie ihm jeht unentbehrlich, da er mit allen Banden der Menichheit an sie geknüpst war. Seine reine Seele sühste, daß sie die Hallte, daß sie die Hallte, als die Hallte seiner selbst sei. Er war danktar und hinz gegeben ohne Grenzen.

Auch Mariane konnte sich eine Zeitlang tänichen; sie teilke die Empsindung seines lebhaiten Glucks mit ihm. Ach! wenn nur nicht manchmal die kalte Hand des Borwurfs ihr über das Herz gefahren wäre! Selbst an dem Busen Wilhelms war sie nicht sicher davor, selbst unter den Flügeln seiner Liebe. Und wenn sie nun gar wieder allein war und aus den Bolken, in denen seine Leidenschaft sie emportrug, in das Bewustein ihres Justandes herabsank, dann war sie zu bedauern. Denn Leichtsinn kam ihr zu Hise, solange sie in niedriger Verworrenheit lebte, sich über ihre Berhältnisse betrog oder vielnehr sie nicht kannte; da erschienen ihr die Boriälle, denen sie ausgesekt war. nur

einzeln: Bergnügen und Berdruß lösten sich ab, Demütigung nurve durch Sitelseit, und Mangel oft durch augenblicklichen Neberssung zurcht, eine Mot und Gewohnheit sich als Geses und Rechtiertigung anführen, und is lange ließen sich als weise unangenehmen Empfindungen von Stund zu Stunde, von Tag zu Tage abschütteln. Run aber hatte das arme Mädgen sich Mugenblicke in eine bessere Welt hinübergerückt gesühlt, hatte, wie von oben heral, aus sicht und Freude ins Dede, Verworsene ihres Lebens herunter gesehen, hatte gesühlt, welche elende Kreaztur ein Weit sit, das nut dem Verlaugen nicht zugleich Liebe und Ehrsurcht einschie, und san bied außerlich und innertig um nichts gebessert. Sie hatte nichts, was sie aufrichten konnte. Wenn sie in sich blicke und suche, war es in ihrem Geiste leer, und ihr Herz hatte keinen Widerhalt. Ze trauriger diese Leer, und ihr Herz hatte keinen Widerhalt. Ze trauriger diese liebten sesse bie die Lebenschaft zu keitelnen zu des Geseliebten sesse die die Lebenschaft zu beitelben sesse die Seidenschaft zu der Verlauf und den Geseliebten sesse die die Lebenschaft zu der Verlauf der V

Gefahr, ihn zu verlieren, mit jedem Tage naber rudte.

Dagegen ichwebte Wilhelm aluctlich in höheren Regionen. ihm war auch eine neue Welt aufgegangen, aber reich an herr: lichen Mussichten. Raum ließ bas lebermaß ber erften Freude nach, fo ftellte fich das hell vor feine Seele, mas ihn bisher dunfel durchwühlt hatte. Gie ift bein! Sie hat fich dir hinaegeben! Gie, das geliebte, gesuchte, angebetete Beichopf, dir auf Treu und Glauben bingegeben; aber fie hat fich keinem Undankbaren überlassen. Wo er stand und ging, redete er mit sich selbst; fein Berg floß beständig über, und er jagte fich in einer Fülle von prächtigen Worten die erhabenften Gefinnungen vor. glaubte, ben hellen Wint bes Schicffals zu verstehen, bas ihm burch Marianen die Sand reichte, fich aus dem ftodenden, ichlep= penden, burgerlichen Leben heraus zu reißen, aus dem er ichon jo lange fich zu retten gewünscht hatte. Seines Baters Sans, Die Seinigen zu verlaffen, schien ihm etwas Leichtes. Er mar jung und neu in der Welt, und fein Mut, in ihren Weiten nach Glück und Befriedigung zu rennen, durch die Liebe erhöht. Seine Bestimmung jum Theater war ihm nunmehr flar; das hohe Ziel, das er fich vorgestedt sah, schien ihm näher, indem er an Marianens Sand hinstrebte, und in selbstgefälliger Bescheidenheit erblidte er in fich ben trefflichen Schauspieler, ben Schöpfer eines künftigen Rationaltheaters, nach dem er so vielfältig hatte feufgen hören. Alles, was in den innerften Winteln feiner Seele bisher geichlummert hatte, murde rege. Er bildete aus ben viclerlei Ideen mit Farben der Liebe ein Gemalde auf Rebelgrund, beffen Geftalten freilich fehr in einander floffen; bafür aber auch das Sange eine besto reigendere Wirfung that.

#### Zehntes Kapitel.

Er jaß nun zu Hauie, framte unter seinen Lapieren und rüstete sich zur Abreise. Was nach seiner bisherigen Bestimmung schmeckte, ward beiseite gelegt: er wollte bei einer Wanderung in die Welt auch von jeder unangenehmen Erinnerung frei sein. Rur Werke des Geschmack, Dichter und Aritiser, wurden als betannte Freunde unter die Erwählten gestellt; und da er bisher die Kunstrichter iehr wenig genust hatte, so erneuerte sich seine Begierde nach Belehrung, als er seine Bücher wieder durchah und fand, daß die theoretischen Schristen noch meist unausgeschnitten waren. Er hatte sich, in der völligen Ueberseugung von der Notwendigkeit solcher Werke, viele davon angeschaft und mit dem besten Willen in keines auch nur die in die Hälter sich sineinlesen können.

Dagegen hatte er sich besto eifriger an Beispiele gehalten und in allen Arten, die ihm bekannt worden waren, selbst Bers

luche gemacht.

Werner trat herein, und als er seinen Freund mit den beskannten Heifen beschäftigt sah, rief er aus: Bist du ichon wieder über diesen Papieren? Ich wette, du haft nicht die Absicht, eins oder das andere zu vollenden! Du siehst sie durch und wieder durch und beginnst allensalls etwas Reues.

Bu vollenden, ift nicht die Sache des Schülers, es ift genug,

wenn er fich übt -

Aber doch fertig macht, jo gut er fann.

Und doch ließe sich wohl die Frage auswerien: ob man nicht eben gute Hoffinung von einem jungen Benichen fassen tonne, ber bald gewahr wird, wenn er etwas Ungeschicktes unternommen hat, in der Arbeit nicht fortiährt und an etwas, das niemals einen Bert haben kann, weder Mühe noch Zeit verichwenden mag.

Ich weiß wohl, es war nie deine Sache, etwas zu ftande zu bringen, du warft immer nüde, ehe es zur Hälfte kam. Da du noch Dierektor uniers Lupvenipiels warit, wie oft wurden neue Kleider für die Zweragesellichaft gemacht, neue Teforationen auszgeichnitten? Bald sollte dieses, bald jenes Traueripiel aufgeführt werden, und höchstens gabit du einmal den fünften Ukt, wo alles recht dunt durch einander ging und die Leute sich eritachen.

Wenn du von jenen Zeiten iprechen willft, wer war denn ichnid, daß wir die Kleider, die uniern Luppen angepaßt und auf den Leib fest genäht waren, herunter trennen ließen und den Auswand einer weitläufigen und unnüten Garderobe machten? Barft du's nicht, der immer ein neues Stück Band zu vershandeln hatte, der meine Liebhaberei anzuseuern und zu nuten wußte?

Werner lachte und rief auß: Ich erinnere nich immer noch mit Freuden, daß ich von euern theatralischen Keldzügen Borteit zog, wie Lieferanten vom Kriege. Uls ihr euch zur Befreiung Kerujalems rüftetet, machte ich auch einen schönen Profit, wie ehemals die Benezianer im ähnlichen Kalle. Ich finde nichts vernüntiger in der Welt, als von den Thorheiten anderer Vorzteit zu ziehen.

3ch weiß nicht, ob es nicht ein edleres Bergnügen wäre, die

Menichen von ihren Thorheiten zu heilen. -

Wie ich sie kenne, möchte das wohl ein eitles Bestreben jein. Es gehört schon etwas dazu, wenn ein einziger Wensch klug und reich werden joll, und meiskens wird er es auf Unkosten der andern.

S fällt mir eben recht der Jüngling am Scheidewege in die Hände, verseste Wilhelm, indem er ein heft aus den übrigen Bapieren herauszog; das ist doch fertig geworden, es mag üb-

rigens fein, wie es will.

Leg' es beiseite, wirf es ins Teuer! versette Werner. Die Erfindung ift nicht im geringften lobenswürdig; schon vormals ärgerte mich dieje Komposition genng und zog dir den Unwillen des Baters gu. Es mögen gang artige Berje fein; aber die Borstellungsart ift grundfalsch. Ich erinnere mich noch beines personifizierten Bewerbes, beiner zusammengeschrumpften erbarm= lichen Sibylle. Du magit das Bild in irgend einem elenden Kramladen aufgeschnappt haben. Bon der Sandlung hatteft du bamals feinen Begriff; ich wüßte nicht, weffen Beift ausaebreiteter mare, ausgebreiteter fein mußte, als der Beift eines echten Handelsmannes. Welchen Heberblick verschafft uns nicht die Ordnung, in der mir unfere Geschäfte führen! Gie lagt uns jeder: zeit das (Bange überichauen, ohne daß wir nötig hatten, uns burch das Einzelne verwirren zu laffen. Welche Borteile gewährt Die doppelte Buchhaltung dem Maufmanne! Es ift eine der ichon= ften Erfindungen bes menschlichen Beiftes, und ein jeber aute Saushalter follte fie in feiner Wirtichaft einführen.

Berzeih mir, sagte Wilhelm lächelnd, du fängft von der Form an, als wenn das die Sache wäre; gewöhnlich vergest ihr aber auch über eurem Addieren und Bilancieren das eigentliche Facit

des Lebens.

Leider sichst du nicht, mein Freund, wie Form und Sache hier nur eins ist, eins ohne das andere nicht bestehen könnte. Ordnung und klarheit vermehrt die Lust, zu sparen und zu erwerben. Ein Mensch, der übel haushält, besindet sich in der Dunkelheit sehr wohl; er mag die Posten nicht gerne zusammerrechnen, die er schuldig ist. Dagegen kann einem guten Wirte nichts angenehmer sein, als sich alse Tage die Summe seines

machjenden Gludes ju gieben. Gelbft ein Unfall, wenn er ihn verdrieflich überraicht, erichredt ihn nicht; benn er weiß jogleich, mas für erworbene Vorteile er auf die andere Wagichale gu legen 36 bin überzeugt, mein lieber Freund, wenn du nur ein: mal einen rechten Geschmack an uniern Geichäften finden konntest, io würdeft du dich überzeugen, daß manche Rabiafeiten bes Beiftes auch babei ihr freies Gviel haben tonnen.

Es ift möglich, daß mich die Reife, die ich vorhabe, auf an-

bere Gebanten bringt.

D gewiß! Glaube mir, es fehlt bir nur ber Unblid einer großen Thatigfeit, um dich auf immer gu dem Uniern gu machen; und wenn bu gurud tommit, wirft du dich gern gu benen gefellen, die durch alle Arten von Spedition und Spefulation einen Teil des Geldes und Boblbefindens, das in der Welt feinen notwendigen Areislauf führt, an fich ju reißen wiffen. Wirf einen Blid auf die natürlichen und funftlichen Produtte aller Beltteile, betrachte, wie fie wechielsweise jur Notburit geworden find! Welch eine angenehme, geiftreiche Sorgialt ift es, alles, mas in dem Augenblicke am meisten gesucht wird und boch bald fehlt, bald schwer zu haben ist, zu tennen, jedem, mas er ver= langt, leicht und ichnell zu verschaffen, fich vorsichtig in Borrat ju feten und den Borteil jedes Mugenblickes Diefer großen Birfulation zu genießen! Dies ist, dünkt mich, was jedem, der Ropf hat, eine große Freude machen wird.

Wilhelm ichien nicht abgeneigt, und Werner fuhr fort: Bejuche nur erft ein paar große Sandelsstädte, ein paar Safen und bu mirft gewiß mit fortgeriffen werden. Wenn bu fiehft, wie viele Menichen beichäftiget find, wenn du fiehft, wo jo manches berfommt, wo es hingeht, jo wirft du es gewiß auch mit Beranugen durch beine Bande geben feben. Die geringfte Ware fiehft du im Zusammenhange mit dem gangen Sandel, und eben darum hältst du nichts für gering, weil alles die Zirkulation vermehrt, von welcher dein Leben seine Rahrung zieht.

Berner, ber feinen richtigen Berftand in dem Umgange mit Wilhelm ausbildete, hatte fich gewohnt, auch an jein Gewerbe, an feine Geschäfte mit Erhebung ber Seele gu benten, und glaubte immer, daß er es mit mehrerem Rechte thue, als fein fonft verftandiger und geichatter Freund, der, wie es ihm ichien, auf bas Unreellste von der Welt einen jo großen Wert und bas Bewicht feiner gangen Seele legte. Manchmal bachte er, es fonne gar nicht fehlen, Diefer faliche Enthusiasmus muffe gu übermal: tigen und ein jo auter Menich auf den rechten Weg zu bringen In diefer Soffnung fuhr er fort: Es haben die Großen biejer Belt fich ber Erde bemächtiget, fie leben in Berrlichteit und Ueberfluß. Der fleinfte Raum uniers Weltteils ift ichon

in Besitz genommen, jeder Besitz besestiget, Aemter und andere bürgerliche Geschäfte tragen wenig ein, wo gibt es nun noch einen rechtmäßigeren Erwerb, eine billigere Eroberung, als ben Sandel? Saben die Gurften diefer Welt die Fluffe, Die Wege, die Safen in ihrer Gewalt und nehmen von dem, mas durch und vorbei geht, einen ftarfen Gewinn: follen wir nicht mit Freuden die Gelegenheit ergreifen und durch unsere Thätigkeit auch Boll von jenen Artifeln nehmen, die teils das Bedürfnis, teils der llebermut den Menschen unentbehrlich gemacht hat? Und ich fann dir verfichern, wenn du nur beine dichterische Ginbildungstraft anwenden wollteft, jo fonnteft bu meine Göttin als eine unüberwindliche Siegerin ber beinigen fühn entgegen= ftellen. Sie führt freilich lieber ben Delameig als bas Schwert: Dolch und Retten kennt sie gar nicht: aber Kronen teilet sie auch ihren Lieblingen aus, die, es fei ohne Berachtung jener gejagt, von echtem aus der Quelle geschöpftem Golde und von Berlen glänzen, die sie aus der Tiefe des Meeres durch ihre immer ae: ichäftigen Diener geholt hat.

Wilhelmen verdroß dieser Aussall ein wenig, doch verbarg er seine Empfindlichkeit; denn er erinnerte sich, das Werner auch seine Apostrophen mit Gelassenheit anzuhören pflegte. Nebrigens war er billig genug, um gerne zu sehen, wenn jeder von seinem Sandwerf aus beste dachte; nur mußte man ihm das seinige, dem er sich mit Leidenschaft gewönnet hatte, unan-

gefochten laffen.

Und dir, rief Werner aus, ber bu an menichlichen Dingen jo herzlichen Anteil nimmft, was wird es dir für ein Schaufpiel sein, wenn du das Glück, das mutige Unternehmungen begleitet, por beinen Augen den Menichen wirft gewährt feben! Was ift reizender als der Unblick eines Schiffes, das von einer gluck: lichen Kahrt wieder anlangt, das von einem reichen Fange frühzeitig guruckfehrt! Nicht ber Bermandte, ber Bekannte, ber Teilnehmer allein, ein jeder fremde Zuschauer wird hingeriffen, wenn er die Freude ficht, mit welcher ber eingesperrte Schiffer ans Land fpringt, noch ehe fein Fahrzeug es gang berührt, fich wieder frei fühlt und nunmehr das, was er dem falichen Waffer entzogen, der getreuen Erde anvertrauen fann. Richt in Rablen allein, mein Freund, erscheint uns der Geminn; das Glück ift Die Göttin der lebendigen Menschen, und um ihre Gunft mahr: haft zu empfinden, muß man leben und Menichen seben, die fich recht lebendig bemühen und recht finnlich genießen.

#### Elftes Kapitel.

Es ift nun Beit, daß mir auch die Bater unirer beiben Freunde näher tennen lernen: ein vaar Manner von ichr verichiebener Dentungsart, deren Gefinnungen aber darin übereintamen, daß fie ben Sandel für das edelfte Beidhaft hielten und beide höchft aufmerkjam auf jeden Borteil maren, den ihnen irgend eine Spetulation bringen fonnte. Der alte Meifter hatte gleich nach dem Tode feines Baters eine fostbare Sammlung von Gemalden, Zeichnungen, Rupferstichen und Antiquitäten ins Beld gefett, jein Sans nach dem neneften Geichmade von Grund aus aufgebaut und mobliert und fein übriges Bermogen auf alle mögliche Beije gelten gemacht. Ginen ansehnlichen Teil bavon hatte er dem alten Werner in die Sandlung gegeben, der als ein thätiger Sandelsmann berühmt mar und beffen Spetulationen gewöhnlich durch das Glück begunftigt wurden. Nichts wünschte aber der alte Meister jo fehr, als feinem Sohne Gigenschaften zu geben, die ihm felbst fehlten, und seinen Kindern Buter gu hinterlaffen, auf beren Befit er ben großten Bert legte. Zwar empfand er eine besondere Reigung gum Brach: tigen, ju dem, was in die Angen fällt, das aber auch jugleich einen innern Wert und eine Dauer haben follte. In feinem Saufe mußte alles folid und maifin fein, der Borrat reichlich. bas Gilbergeichirr ichwer, bas Tafeljervice foftbar; bagegen waren Die Gafte felten; benn eine jede Mahlzeit mard ein Keft, bas fowohl wegen ber Roften, als wegen der Unbequemlichkeit nicht oft wiederholt werben fonnte. Gein Sanshalt ging einen gelaffenen und einformigen Schritt, und alles, mas fid barin bewegte und erneuerte, mar gerade das, mas niemanden einigen Genuf gab.

Ein ganz entgegengeiettes Leben führte der alte Werner in einem dunkteln und finiern hause. Hatte er seine Geichäfte in der engen Schreibftube am uralten Pulte vollendet, so wollte er gut essen nud konnte er das Gute nicht allein genießen: neben seiner Familie mußte er seine Freunde, alle Frende, die nur mit seinem Hause in einiger Berbindung standen, immer dei Tische sehen; seine Stissle waren uralt, aber er lud täglich semanden ein, darauf zu sien. Die guten Speisen zogen die Ausinerksamfeit der Gäste auf sich, und niemand bemerkte, daß sie in gemeinem Geschirr ausgetragen wurden. Sein keller hielt nicht viel Wein, aber der ausgetrunkene

ward gewöhnlich durch einen beffern erfest.

So lebten die beiden Bater, welche öfter zusammen kamen, sich wegen gemeinschaftlicher Geichäfte beratichlagten und eben heute die Bersendung Wilhelms in handelsangelegenheiten besichlichen.

Er mag sich in der Welft unselhen, sagte der alte Meister, und zugleich under Geschäfte an fremden Orten betreiben; man fann einem jungen Menschen feine größere Wohlthat erweisen, als wenn man ihn zeitig in die Bestimmung seines Lebens eineweite. Ihr Sohn in von seiner Expedition so glücklich zurückzgekommen, bat seine Geschäfte so gut zu machen gewußt, wäh ich recht neugierig din, wie sich der meinige beträat; ich fürchte, er

wird mehr Lehrgeld geben, als ber Ihrige.

Der alte Meister, welcher von seinem Sohne und bessen Fähigseiten einen großen Begriff hatte, sagte diese Worte in Fosinung, daß iein Freund ihm widersprechen und die vortressichen Gaten des jungen Mannes herausstreichen sollte. Allein hierin betrog er sich; der alte Werner, der in praktischen Dingen niemanden trante, als dem, den er geprüft hatte, versetzte geslassen: Man muß alles verluchen; wir können ihn eben den selben Weg schicken, wir geben ihm eine Vorschrift, wornach er sich richtet; es sind verschiedene Schulden einzukassieren, alte Bestanntschaften zu erneuern, nene zu machen. Er kann auch die Spekulation, mit der ich Sie neulich unterhielt, befördern helsen; denn, ohne genaue Nachrichten an Ort und Stelle zu sammeln, läßt sich dabei wenig thun.

Er mag sich vorbereiten, versette der alte Meister, und sobald als möglich aufbrechen. Wo nehmen wir ein Aferd für

ihn her, das sich zu dieser Expedition schickt?

Bir werden nicht weit darnach juchen. Sin Krämer in Heit weit darnach juchen. Sin Krämer in Heit, dar und noch einiges ichnloig, aber jonft ein guter Mann ift, hat mir eins an Zahlungsftatt angeboten; mein Sohn kennt es, es joll ein recht brauchbares Tier jein.

Er mag es jelbst holen, mag mit dem Bostwagen hinüberfahren, so ist er übermorgen beizeiten wieder da; man macht ihm indessen den Mantelsack und die Briefe zurechte, und so kann

er zu Anfang ber fünftigen Woche aufbrechen.

Wilhelm wurde gerusen, und man machte ihm den Entsichluß befannt. Wer war froher als er, da er die Mittel zu seinem Vorhaben in seinen Handen sah, da ihm die Gelegenheit ohne sein Mitwirken zubereitet worden! So groß war seine Leisdenschaft, so rein seine Ueberzeugung, er handle vollkommen recht, sich dem Trucke seines bisherigen Lebens zu entziehen und einer neuen edlern Bahn zu solgen, daß sein Gewissen sich nicht im mindesten regte, keine Sorge in ihm entstand, ja, daß er vielmehr diesen Betrug für heilig hielt. Er war gewiß, daß ihn Eltern und Verwandte in der Holge für diesen Schrift preisen und segnen sollten, er erkannte den Wint eines leitenden Schickslaß an diesen zusammentressenden Umständen.

Die lang ward ihm die Zeit bis gur Racht, bis gur Stunde,

in ber er seine Geliebte wieder jehen jollte! Er jag auf seinem Zimmer und aberdachte seinen Reifeblan, wie ein fünftlicher Dieb ober Zauberer in der Gefangenichaft manchmal die Füge aus den festgeschlossenn Letten herauszieht, um die lleberzeugung bei sich zu nähren, daß seine Rettung nöglich, ja noch naher sei,

als furgichtige Bachter glauben.

Endlich schlug die nächtliche Stunde; er entiernte sich aus seinem Hause, schüttelte allen Druck ab und wandelte durch die stillen Gassen. Auf dem großen Plate hub er seine Hand gen Humen, fühlte alles hinter und unter sich; er hatte sich von allem losgemacht. Nun dachte er sich in den Armen seiner Geliebten, dann wieder mit ihr auf dem blendenden Theatergerüste; er schwebte in einer Fülle von Hoffnungen, und nur manchmal erinnerte ihn der Nuf des Nachtwächters, daß er noch auf dieser Erde wandle.

Seine Geliebte kam ihm an der Treppe entgegen, und wie sichon! wie lieblich! In dem neuen weißen Reglige empfing sie ihn, er glaubte sie noch nie so reizend gesehen zu haben. So weihte sie das Geichent des abweienden Liebhabers in den Arzmen des gegenwärtigen ein, und mit wahrer Leidenschaft verzichwendete sie den ganzen Reichtum ihrer Liebtosungen, welche ihr die Natur eingab, welche die Kunst sie gelehrt hatte, an ihren Liebling, und man frage, ob er sich glüdlich, ob er sich

felig fühlte?

Er entdedte ihr, was vorgegangen war, und ließ ihr im allgemeinen seinen Plan, seine Winiche sehen. Er wolke unterzustommen suchen, sie alsdann abholen, er hoffe, sie werde ihn ihre Sand nicht verjagen. Das arme Mädden aber ichwieg, verbarg ihre Thränen und drückte den Freund an ihre Brust, der, ob er gleich ihr Verstummen auf das günstigste auslegte, doch eine Antwort gewünsight hätte, besonders da er sie zulest auf das besicheidenste, auf das freundlichste fragte: ob er ich denn nicht Vater glauben dürfe? Aber auch darauf antwortete sie nur mit einem Eeuszer, einem Kusse.

#### Zwölftes Kapitel.

Den andern Morgen erwachte Mariane nur zu neuer Betrübnis; sie sand sich jehr allein, mochte den Tag nicht sehen, blieb im Bette und weinte. Die Alte setze sich zu ihr, iuchte ihr einzureden, sie zu trösten, aber es gelang ihr nicht, das verwundete Herz so schnell zu heilen. Nun war der Augenblick Er mag sich in der Welt umschen, sagte der alte Meister, und zugleich under Geschäfte an fremden Orten betreiben; man kam einem jungen Wenschen feine größere Wohltsat erweisen, als wenn man ihn zeitig in die Bestimmung seines Lebens einweiht. Ihr Sohn ut von seiner Expodition so glücklich zurückzgekommen, bat seine Geschäfte so gut zu machen gewußt, daß ich recht neugierig din, wie sich der meinige beträat; ich fürchte, er

wird mehr Lehrgeld geben, als der Ihrige.

Der alte Meister, welcher von seinem Sohne und bessen Fähigseiten einen großen Vegriff hatte, jagte dies Worte in Hospinung, daß sein Freund ihm wideriprechen und die vortresselichen Gaten des jungen Mannes herausstreichen sollte. Allein hierin betrog er sich; der alte Werner, der in praktischen Dingen niemanden traute, als dem, den er geprüft hatte, versetzte gelassen: Man muß alles verluchen; wir können ihn eben denselben Weg schicken, wir geden ihm eine Vorschrift, wornach er sich richtet; es sind verschene Schulden einzusassieren, alte Bestauntschaften zu ernenern, neue zu machen. Er kann auch die Spekulation, mit der ich Sie neullich unterhielt, besördern helsen, dung genaue Nachrichten an Ort und Stelle zu sammeln, läßt sich dabei wenig thun.

Er mag fich vorbereiten, verjette der alte Meister, und sobald als möglich aufbrechen. Wo nehmen wir ein Bierd für

ihn her, das sich zu dieser Expedition schieft?

Wir werden nicht weit darnach juchen. Ein Krämer in Heinstein weiten beiniges schuldig, aber sonst ein guter Mann ist, hat mir eins an Zahlungssiatt angeboten; mein Sohn kennt es, es soll ein recht branchbares Tier sein.

Er mag es jelbst holen, mag mit dem Bostwagen hinüberfahren, so ist er übermorgen beizeiten wieder da; man macht
ihm indessen den Mantelsack und die Briese zurechte, und so kann

er zu Anfang der fünftigen Woche auferechen.

Wilhelm wurde gerusen, und man machte ihm den Entsichluß bekannt. Wer war froher als er, da er die Mittel zu seinem Borhaben in seinen Handen sah, da ihm die Gelegenheit ohne sein Mitwirken zubereitet worden! So groß war seine Leisenistaft, so rein seine Ueberzengung, er handse vollkommen recht, sid dem Drucke seines bisherigen Lebens zu entziehen und einer neuen edlern Bahn zu folgen, daß sein Gewissen sich nicht im mindesten regte, keine Sorge in ihm entstand, ja, daß er vielmehr diecen Betrug für heilig hielt. Er war gewiß, daß ihn Eltern und Verwandste in der Holge sür diesen Schritt preisen und segen sollten, er erkannte den Wint eines seitenden Schritt preisen und siegen zusammentressenden Umständen.

Wie lang ward ihm die Zeit bis gur Nacht, bis gur Stunde,

in ber er feine Geliebte wieder jehen jollte! Er jag auf jeinem Jimmer und überdachte feinen Reifeplan, wie ein künftlicher Dieb oder Zauberer in der Gefangenichaft manchmal die Füße aus den festgeichloffenen Retten herauszieht, um die lleberzeugung bei sich zu nähren, daß seine Rettung möglich, ja noch näher sei,

als furgichtige Dachter glauben.

Endlich schlug die nächtliche Stunde; er entiernte sich aus seinem Sauie, schüttelte allen Druck ab und mandelte durch die stillen Gassen. Auf dem großen Plage hub er seine Sände gen Simmel, fühlte alles hinter und unter sich; er hatte sich von allem losgemacht. Nun dachte er sich in den Armen seiner Gestiebten, dann wieder mit ihr auf dem blendenden Theatergerüste; er schwebte in einer Fülle von Hoffnungen, und nur manchmal erinnerte ihn der Nuf des Nachtwächters, daß er noch auf dieser Erde wandle.

Seine Geliebte kam ihm an der Treppe entgegen, und wie sichn! wie lieblich! In dem neuen weißen Reglige empfing fie ihn, er glaubte sie noch nie so reizend gesehen zu haben. So weiße sie das Geichent des abweienden Liebhabers in den Arzwen des gegenwärtigen ein, und mit wahrer Leidenichaft versichwendete sie den ganzen Reichtum ihrer Liebkolungen, welche ihr die Natur eingab, welche die Kunst sie gelehrt hatte, an ihren Liebling, und man frage, ob er sich glüdlich, ob er sich

felia fühlte?

Er entbeckte ihr, was vorgegangen war, und ließ ihr im allsgemeinen seinen Nan, seine Winische sehen. Er wolke unterzuzkommen suchen, sie alsdann abholen, er hoffe, sie werde ihm ihre Kand nicht versagen. Das arme Mädchen aber ichwieg, verbarg ihre Thränen und drückte den Freund an ihre Brust, der, ob er gleich ihr Verstummen auf das günstigste auslegte, doch eine Antwort gewünsch hätte, besonders da er sie zulett auf das dezicheidenste, auf das freundlichte fragte: ob er sich denn nicht Bater glauben dürfe? Aber auch darauf antwortete sie nur mit einem Seufzer, einem Kusse.

### Zwölftes Kapitel.

Den andern Morgen erwachte Mariane nur zu neuer Betrübnis; fie fand sich sehr allein, mochte den Tag nicht sehen, blieb im Bette und weinte. Die Alte sehte sich zu ihr, inchte ihr einzureden, fie zu trösten, aber es gelang ihr nicht, das verwundete Herz so schnell zu heilen. Nun war der Augenblick nahe, dem das arme Mädchen wie dem letzten ihres Lebens entsgegen gesehen hatte. Konnte man sich auch in einer ängstlichern Lage sichten? Ihr Gestiebter entsernte sich, ein unbequemer Liedzhaber drohte zu kommen, und das größte Unheil stand bewor, wenn beide, wie es leicht möglich war, einmal zusammentreffen iosten.

Bernhige dich, Liebchen, rief die Alte; verweine mir deine schönen Augen nicht! It es denn ein jo großes Unglück, zwei Liebhaber zu besitigen? Und wenn du auch deine Zärtlichkeit nur dem einen schenken kannte, so sei wenigstens dankbar gegen den andern, der nach der Alrt, wie er für dich sorgt, gewiß dein

Freund genannt zu werden verdient.

Es abnte meinem Geliebten, verfette Mariane bagegen mit Thränen, daß uns eine Trennung bevorstehe; ein Traum hat ibm entdeckt, mas wir ibm fo forgfältig zu verbergen fuchen. Er schlief jo ruhig an meiner Seite. Auf einmal hore ich ibn ängftliche, unvernehmliche Tone stammeln. Mir wird bange, und ich wecke ihn auf. Ach, mit welcher Liebe, mit welcher Zärtlich-feit, mit welchem Tener umarmt' er mich! D Mariane! rief er aus, welchem ichrecklichen Buftande haft du mich entriffen! Wie foll ich dir danken, daß du mich aus diefer Bolle befreit haft? Mir tranmte, fuhr er fort, ich befande mich, entfernt von dir, in einer unbefannten Gegend; aber dein Bild ichwebte mir vor: ich fan bich auf einem ichonen Sügel, die Sonne beichien ben ganzen Plat; wie reizend famit du mir vor! Aber es währte nicht lange, jo fah ich dein Bild hinuntergleiten, immer hinunter= gleiten; ich streckte meine Arme nach dir aus, fie reichten nicht durch bie Ferne. Immer fant bein Bild und näherte fich einem großen See, ber am Gufe des Sügels weit ausgebreitet lag. cher ein Sumpf als ein Sec. Auf einmal gab Dir ein Dann Die Sand; er schien dich hinaufführen zu wollen, aber leitete dich seitwärts und ichien dich nach sich zu ziehen. Ich rief, da ich dich nicht erreichen konnte, ich hoffte, dich zu warnen. Wollte ich geben, jo schien der Boden mich festzuhalten; konnt' ich geben, jo hinderte mich bas Baffer, und fogar mein Schreien erftidte in der beklemmten Bruft. - Go ergablte der Arme, indem er fich von feinem Schreden an meinem Bufen erholte und fich gludlich pries, einen fürchterlichen Traum durch die feligfte Wirtlichfeit verdrängt zu sehen.

Die Allte suchte so viel möglich durch ihre Prose die Poeste ihrer Freundin ins Gebiet des genieinen Ledens herunter zu locken, und bediente sich dabei der guten Art, welche Bogelstellern zu gelingen pslegt, indem sie durch ein Pseischen die Tone derzienigen nachzuchnien suchen, welche sie bald und häusig in ihrem Garne zu sehen wünschen. Sie lobte Wilhelmen, rühmte seine

Seftalt, seine Augen, seine Liebe. Das arme Madchen hörte ihr gerne zu, stand auf, ließ sich ankleiden und ichien ruhiger. Mein Rind, mein Liebchen, findr die Alte ichneichelnd fort, ich will dich nicht betrüben, nicht beleidigen, ich denke dir nicht dein Glüd zu rauben. Darfit du meine Absicht verkennen, und haft du verzesien, daß ich jederzeit mehr für dich als für mich gesorgt habe? Sag' mir nur, was du willit; wir wollen schon jehen, wie wir est ausführen.

Was kann ich wollen? verletzte Mariane; ich bin eleud, auf mein ganzes geben eleud; ich liebe ihn, der mich liebt, sebe, daß ich mich von ihm trennen muß, und weiß nicht, wie ich es überleben kann. Norterg konnut, dem wir unsere ganze Erinenz ichuldig sind, den wir nicht entkehren können. Wilhelm ist jehr

eingeschränft, er fann nichts für mich thun. -

Ja, er ist ungludlicherweise von senen Liebhabern, die nichts als ihr herz bringen, und eben diese haben die meinen Bratensionen.

Spotte nicht! ber Unglüdliche beuft fein Saus zu verlaffen,

auf bas Theater ju geben, mir feine Sand angubieten.

Leere Sande haben wir ichen vier.

Sch habe feine Bahl, juhr Mariane fort, enticheide du! Stoße mich da oder dort hin, nur wiffe noch eins: wahricheinlich trag' ich ein Kfand im Buien, das uns noch mehr an einander fesseln jollte; das bedenke und enticheide, wen ioll ich

laffen? wem foll ich folgen?

Rach einigem Stillichweigen rief die Alte: Daß doch die Jugend immer zwischen den Eitremen ichwankt! Ich finde nichts natürlicher, als alles zu verbinden, was uns Vergnigen und Vorteil bringt. Liebst du den einen, so mag der andere bezahlen; es kommt nur darauf an, daß wir klug genug sind, sie beide aus einander zu halten.

Dache, mas du willit, ich fann nichts benten; aber folgen

will ich.

Bir haben den Borteil, daß wir den Eigensinn des Direktors, der auf die Sitten seiner Truppe stolz ist, vorichingen können. Beide Liebhaber sind sich gewohnt, heimlich und vorssichtig zu Werke zu gehen. Für Stunde und Gelegenheit will ich sorgen; nur mußt du hernach die Rolle spielen, die ich dir vorschreibe. Ber weiß, welcher Umstand uns hilft. Käme Norberg nur jest, da Wilhelm entiernt ist! Wer wehrt dir, in den Armen des einen an den andern zu denken? Ich wünsche dir zu einem Sohne Glück; er joll einen reichen Bater haben.

Mariane mar burch diese Borstellungen nur für kurze Zeit gebeffert. Sie konnte ihren Zustand nicht in harmonie mit ihrer Empfindung, ihrer Ueberzeugung bringen; sie wünschte Diese schmerzlichen Berhaltniffe zu vergeffen, und taufend fleine Umftande mußten fie jeden Augenblick daran erinnern.

## Dreizehntes Kapitel.

Wilhelm hatte indeffen die kleine Reije vollendet und über: reichte, da er feinen Sandelsfreund nicht zu Saufe fand, das Empfehlungsichreiben der Gattin des Abwesenden. Aber auch Dieje gab ihm auf feine Fragen wenig Bescheid; fie war in einer hestigen Gemütsbewegung und das ganze Saus in großer Ber-

wirrung.

Es währte jedoch nicht lange, jo vertraute fie ihm (und es war auch nicht zu verheimlichen), daß ihre Stieftochter mit einem Schauspieler bavon gegangen jei, mit einem Denichen, ber fich von einer fleinen Gesellichaft vor furgem losgemacht, fich im Orte aufgehalten und im Frangösischen Unterricht gegeben habe. Der Bater, außer fich vor Schmerz und Berdrug, fei ins Amt gelaufen, um die Glüchtigen verfolgen gu laffen. Gie ichalt ihre Tochter heftig, schmähte den Liebhaber, jo daß an beiden nichts Lobenswürdiges übrig blieb, beflagte mit vielen Worten Die Schande, die dadurch auf die Familie gekommen, und jeste Wils helmen in nicht geringe Verlegenheit, der sich und sein heimliches Borhaben durch dieje Sibylle gleichjam mit prophetischem Beifte voraus getadelt und gestraft fühlte. Noch ftarfern und innigern Anteil mußte er aber an den Schmerzen des Baters nehmen, der aus dem Umte gurückfam, mit stiller Trauer und halben Worten seine Expedition der Frau erzählte und, indem er nach eingeschenem Briefe das Pferd Wilhelmen vorführen ließ, seine Berftreuung und Berwirrung nicht verbergen konnte.

Wilhelm gedachte, fogleich das Pferd zu besteigen und fich aus einem Saufe zu entfernen, in welchem ihm unter ben gegebenen Umftanden unmöglich wohl werden fonnte; allein ber gute Mann wollte den Gohn eines Saufes, dem er jo viel ichuldig war, nicht unbewirtet, und ohne ihn eine Nacht unter seinem

Dache behalten zu haben, entlaffen.

Unjer Freund hatte ein trauriges Abendeffen eingenommen, eine unruhige Racht ausgestanden und eilte früh morgens, fo-bald als möglich fich von Leuten zu entfernen, die, ohne es zu wiffen, ihn mit ihren Erzählungen und Neukerungen auf bas

empfindlichfte gequalt hatten.

Er ritt langfam und nachdenkend bie Strafe bin, als er auf einmal eine Anzahl gewaffneter Leute durchs Geld kommen fah, die er an ihren weiten und langen Roden, großen Auffolagen, unförmlichen huten und plumpen Gewehren, an ihrem treuherzigen Gange und bem bequemen Tragen ihres Rörpers fogleich für ein Rommando Landmiliz erfannte. Unter einer alten Giche hielten fie ftille, fetten ihre Glinten nieder und lagerten fich bequem auf bem Rafen, um eine Pfeife zu ranchen. Bilbelm verweilte bei ihnen und ließ fich mit einem jungen Menichen, ber ju Bierbe berbeifant, in ein Gefprach ein. mußte die Beichichte ber beiden Entflohenen, die ihm nur gu fehr bekannt mar, leider noch einmal und zwar mit Bemerkungen, bie weber bem jungen Baare noch ben Eltern sonderlich gunftig waren, vernehmen. Zugleich erfuhr er, daß man hierher getommen fei, die jungen Leute wirklich in Empfang zu nehmen, bie in dem benachbarten Städtchen eingeholt und angehalten worden waren. Kach einiger Zeit sah man von ferne einen Bagen herbeitommen, der von einer Bürgerwache mehr lächer= lich als fürchterlich umgeben war. Gin unförmlicher Stadtichreiber ritt voraus und fomplimentierte mit bem gegenseitigen Aftuarius (denn das mar der junge Mann, mit dem Wilhelm gesprochen hatte) an ber Grenze mit großer Gewissenhaftigfeit und munderlichen Bebarden, wie es etwa Geift und Zauberer, ber eine inner-, der andere außerhalb des Rreifes, bei gefährlichen nächtlichen Operationen thun mögen.

Die Ausmerkjamkeit der Zuschauer war indes auf den Bauerwagen gerichtet, und man betrachtete die armen Verterken nicht ohne Mitteiden, die auf ein paar Bündeln Stroh bei einander saken, sich zärtlich anblickten und die Umstehenden kaum zu bewerken schienen. Zusälligerweise hatte man sich genötigt gesehen, sie von dem letzen Dorfe auf eine io unschiekliche Art fort zu bringen, indem die atte Kutsche, in welcher man die Schöne transportierte, zerbrochen war. Sie erbat sich bei dieser Gelegenheit die Geschicht ihres Freundes, den man in der Uederzeugung, er sei auf einem kapitalen Berbrechen betrossen, die Aahin mit Ketten beichwert nebenher gehen lassen. Diese ketten trugen denn freilich nicht wenig bei, den Anblick der zärtlichen Eruppe interessanten zu machen, besonders weil der junge Mann sie mit vielem Anskand bewegte, indenn er wiederholt seiner Gesiebten

die Sande füßte.

Bir sind sehr unglücklich! rief sie den Umstehenden zu; aber nicht so schuldig, wie wir scheinen. So belohnen grausanne Menschen treue Liebe, und Eltern, die das Glück ihrer Kinder gänzlich vernachläsigen, reißen sie mit Ungestüm aus den Armen der Freude, die sich ihrer nach langen trüben Tagen bemächtigte!

Indes die Umstehenden auf verschiedene Weise ihre Teilnahme zu erkennen gaben, hatten die Gerichte ihre Zeremonien absolzviert; der Wagen ging weiter, und Wilhelm, der an dem Schickfal

ber Berliebten großen Teil nahm, eitte auf bem Jufpfabe por: aus, um mit dem Amtmanne, noch ehe der Zug anfame, Be= fanntichait zu machen. Er erreichte aber kanm bas Amthans, wo alles in Bewegung und zum Empfang der Flüchtlinge bereit war, als ihn der Aftuarins einholte und durch eine umständliche Ergählung, wie altes gegangen, besonders aber durch ein weit: länfiges Lob feines Pferdes, das er erft gestern vom Inden getanicht, jedes andere Geiprach verhinderte.

Schon hatte man das unglüdliche Baar außen am Garten, der durch eine fleine Bforte mit dem Amthause zusammenhing. abgesett und fie in der Stille hineingeführt. Der Attnarius nahm über diese schonende Behandlung von Withelmen ein auf= richtiges gob an, ob er gleich eigentlich badurch nur das vor deni Umihanje versammelte Bolt necten und ihm das angenehme Schanspiet einer gedemutigten Mitburgerin entziehen wollte.

Der Umtmann, der von solchen außerordentlichen Källen kein sonderlicher Liebhaber war, weil er meistenteils dabei einen und den andern Jehler machte und für den besten Willen ge= wöhnlich von fürstlicher Regierung mit einem berben Berweise belohnt murbe, ging mit schweren Schriften nach ber Umts: stube, wohin ihm der Aftugring, Wilhelm und einige angeschene Bürger folgten.

Buerft ward die Schone vorgeführt, die, ohne Frechheit, aelaffen und mit Bewußtsein ihrer felbft hereintrat. Die Art, wie fie gefleidet mar und fich überhaupt betrug, zeigte, daß fie ein Mädchen fei, die etwas auf fich halte. Sie fing auch, ohne ge-fragt zu werden, über ihren Zustand nicht unschieflich zu reben an.

Der Alftnaring gebot ihr, gu ichweigen, und hielt feine Reber über dem gebrochenen Blatte. Der Amtmann feste fich in Gaijung, fab ibn an, räusperte sich und fragte das arme Kind, wie

ihr Name heiße und wie alt fie jei?

Ich bitte Sie, mein herr, versette fie, es muß mir gar wunderbar vortommen, daß Sie mich um meinen Namen und mein Alter fragen, da Gie fehr gut wiffen, wie ich heiße, und daß ich so alt wie Ihr ältester Sohn bin. Was Sie von mir wissen wollen und was Sie wissen müssen, will ich gern ohne

Umidmeife jagen.

Seit meines Baters zweiter Heirat werde ich zu Sause nicht zum besten gehalten. Ich hätte einige hübsche Barticen thun tonnen, wenn nicht meine Stiesmutter aus Furcht vor der Ausstattung fie zu vereitein gewußt hatte. Run habe ich den jungen Melina fennen lernen, ich habe ihn lieben miiffen, und da wir die Sinderniffe vorausfahen, die unferer Berbindung im Wege ftunden, entichloffen wir uns, mit einander in der weiten Welt ein Glück zu suchen, das uns zu Saufe nicht gewährt schien. Ich habe nichts mitgenommen, als was mein eigen war; wir sind nicht als Diebe und Räuber entflohen, und mein Geliebter verbient nicht, daß er mit Retten und Banden belegt herumgeschleupt werbe. Der Fürst ist gerecht, er wird diese harte nicht billigen. Benn wir strasbar sind, do sind wir es nicht auf diese Weise.

Der alte Aminiann tam hierüber doppelt und breifach in Berlegenheit. Die gnadigsten Anspuker iummten ihm ichon um den Kopf, und die geläufige Acde des Mädchens hatte ihm den Entwurf des Protofolls ganzlich serrüttet. Das Uebel wurde noch größer, als iet bei wiederholten ordentlichen Fragen sich nicht weiter einlassen wollte, sondern sich auf das, was sie eben gesaat, stendhaft berief.

Ich in teine Berbrecherin, fagte fie. Man hat mich auf Etrobbundeln gur Schande hierher geführt; es ift eine hohere

Gerechtigfeit, die uns wieder zu Chren bringen joll.

Der Aftuarius hatte indessen immer ihre Worte nachgeichrieben und flüsterte dem Anttmanne zu: er solle nur weiter geben; ein sörmliches Protokoll würde sich nachher schon vers sassen.

Der Alte nahm wieder Mut und fing nun an, nach ben füßen Geheimniffen ber Liebe mit durren Worten und in her-

gebrachten trodenen Formeln fich ju erfundigen.

Wilhelmen stieg die Rote ins Gesicht, und die Wangen der artigen Berbrecherin belebten sich gleichfalls durch die reizende Farbe der Schamhaftigkeit. Sie schwieg und stockte, bis die Ber-

legenheit felbst gulett ihren Dint zu erhöhen ichien.

Sein Sie versichert, rief sie aus, daß ich starf genug sein würde, die Wahrheit zu bekennen, wenn ich auch gegen mich selbst sprechen müßte: sollte ich nun zaudern und stocken, da sie mir Ehre macht? Za, ich habe ihn von dem Augenblicke an, da ich seiner Re gung und seiner Treue gewiß war, als meinen Ehemann anz eiehen; ich habe ihm alles gerne gegönnt, was die Liede fordert und was ein überzeugtes Berz nicht verlagen kann. Machen Sie nun mit mir, was Sie wolken. Wenn ich einen Augenblick zu gestehen zauderte, so war die Furcht, daß mein Bekenntnis für meinen Geliebten ichlimme Folgen haben könnte, allein daran Ursache.

Wilhelm faßte, als er ihr Geständnis hörte, einen hohen Begriff von den Gesinnungen des Mädchens, indes fie die Gertichtspersonen für eine freche Dirne erkannten und die gegenwärtigen Bürger Gott dantten, daß dergleichen Fälle in ihren Familien entweder nicht vorgekommen oder nicht bekannt gewoorden maren.

Wilhelm versette seine Mariane in diesem Augenblide vor ben Richterstuhl, legte ihr noch schönere Worte in den Mund,

ließ ihre Aufrichtigkeit noch herzlicher und ihr Bekenntnis noch ebler werden. Die hestigste Leidenschaft, beiden Liebenden zu helsen, benächtigte sich seiner. Er verbarg sie nicht und bat den zaudernden Amtinann heimlich, er möchte doch der Sache ein Ende machen; es sei ja alles so klar als möglich und bedürfe keiner weiteren Untersuchung.

Dieses half so viel, daß man das Mädchen abtreten, dafür aber den jungen Menschen, nachdem man ihm vor der Thüre die Fessell abgenommen hatte, hereinkommen ließ. Dieser schien eine Schiefal mehr nachdenkend. Seine Antworten waren gesetzter, und wenn er von einer Seite weniger hervische Freismittgkeit zeigte, jo empsahl er sich hingegen durch Bestimmtheit

und Ordnung feiner Ansfage.

Da auch diese Berhör geendiget war, welches mit dem vorigen in allem übereinstimmte, nur daß er, um das Mädchen zu schonen, hartmäckig leugnete, was sie selbst schon bekannt hatte, ließ man anch sie endlich wieder vortreten, und es entstand zwischen beiden eine Szene, welche ihnen das Herz unsers Freundes gänzlich zu eigen machte.

Was nur in Nomanen und Komödien vorzugehen pflegt, sah er hier in einer unangenehmen Gerichtsstube vor jeinen Augen: den Streit wechselseitiger Großmut, die Stärke der Liebe

im Unglück.

Ift es denn also wahr, sagte er bei sich selbst, daß die schüchterne Zürtlichkeit, die vor dem Auge der Sonne und der Menichen sich verbirgt und nur in abgesonderter Einsamkeit, in tiefem Geheinmisse zu genießen wagt, wenn sie durch einen feindseligen Zufall hervorgeschleppt wird, sich alsdaun mutiger, stärker, tapferer zeigt, als andere brausende und großthuende Leidenschaften?

Bu seinem Troste schloß sich die ganze Handlung noch ziemlich bald. Sie wurden beide in leidliche Berwahrung genommen, und wenn es möglich gewesen wäre, so hätte er noch diesen Abend das Frauenzimmer zu ihren Ettern hinüber gebracht. Denn er setzte sich sest vor, hier ein Mittelsmann zu werden und die glückliche und anständige Berbindung beider Liebenden zu befördern.

Er erbat fich von dem Antimanne die Erlaubnis, mit Melina allein zu reden, welche ihm denn auch ohne Schwierigkeit

verstattet wurde.

# Pierzehntes Kapitel.

Das Gespräch der beiden neuen Bekannten wurde gar balb vertraut und lebhaft. Denn als Wilhelm dem niedergeichlagenen Jüngling sein Berhältnis zu den Eltern des Frauenzimmers entbedte, sich jum Mittler anbot und ielbst die besten hoffnungen zeigte, erheiterte sich das traurige und jorgenvolle Gemüt des Gestangen, er fühlte sich ich nieder beireit, mit seinen Schwiesgereltern verjöhnt, und es war nun von fünitigem Erwerb und

Unterfommen die Rebe.

Darilber werden Sie doch nicht in Berlegenheit sein, verieste Wilhelm; denn Sie scheinen mir beiderseits von der Natur bestimmt, in dem Stande, den Sie gewählt haben, Ihr Glück zu machen. Eine angenehme Sestalt, eine wohlklingende Stimme, ein gefühlvolles Berr! tonnen Schauwieler besier ausgestattet sein? Kann ich Ihnen mit einigen Empsehlungen dienen, jo wird es mir viel Freude machen.

3ch bante Ihnen von Bergen, verlette ber andere; aber ich werbe wohl ichmerlich bavon Gebrauch machen können, benn ich

bente, wo möglich, nicht auf das Theater gurudgutehren.

Daran thun Sie iehr übel, sagte Wilhelm nach einer Pause, in welcher er sich von seinem Erstaunen erholt hatte: denn er dachte nicht anders, als daß der Schauspieler, jo bald er mit seiner jungen Gattin beireit worden, das Theater aussinden werde. Es ichien ihm eben io natürlich und notwendig, als daß der Frosch das Wasser sucht. Nicht einen Augenblick hatte er daran gezweiselt und mußte nun zu seinem Erstaunen das Gegenteil erfahren.

Ja, versette der andere, ich habe mir vorgenommen, nicht wieder auf das Theater zurückzuschren, vielmehr eine bürgerliche Bedienung, sie sei auch, welche sie wolle, anzunehmen, wenn ich

nur eine erhalten fann.

Das ist ein sonderbarer Entichluß, den ich nicht billigen kann; denn ohne beionder: Uriache ist es niemals ratsam, die Lebensa.t, die man erg .fien hat, zu verändern, und überdies wüßte ich keinen Stand, der so viel Unnehmlichkeiten, so viel reizende Aussichten darböte, als den eines Schauwielers.

Dan fieht, daß Gie feiner gewesen find, verjette jener.

Darauf jagte Wilhelm: Mein Herr, wie felten ist der Menich mit dem Zustande zufrieden, in dem er sich befindet! Er wünscht sich immer den seines Nächsten, aus welchem sich dieser gleich=

falls he ausiehnt.

In es bleibt doch ein Unterichied, versetzte Melina, zwiichen bem Splimmen und dem Schlimmern; Erfahrung, nicht Ungebuld, tacht mich jo handeln. Jit wohl irgend ein Stückden Brot kummerlicher, unsicherer und mühjeliger in der Kelt? Beienahe wäre es eben io gut, vor den Thüren zu betteln. Kas hat man von dem Neide seiner Mitgenoffen, von der Narteilichfeit des Direktors, von der veränderlichen Laune des Kublikums auszustehen? Wahrhaftig, man muß ein Fell haben wie

ein Bar, der in Gejellschaft von Affen und hunden an ber Rette herungeführt und geprügelt wird, um bei bem Tone eines

Dubelsacks vor Kindern und Pobel zu tanzen. Wilhelm bachte allerlei bei fich felbst, mas er jedoch dem auten Menschen nicht ins Gesicht fagen wollte. Er ging also nur von ferne mit dem Gespräch um ihn herum. Jener ließ fich besto aufrichtiger und weitläufiger heraus. — Thate es nicht not, jagte er, daß ein Direttor jedem Stadtrate gu Fugen fiele, um nur die Erlaubnis zu haben, vier Wochen zwiichen ber Deffe ein paar Grojchen mehr an einem Orte girfulieren zu laffen. Ich habe ben unfrigen, ber jo weit ein guter Mann mar, oft bedauert, wenn er mir gleich zu anderer Zeit Urfache gum Diß: vergnügen gab. Gin guter Acteur fteigert ibn, Die ichlechten fann er nicht los werden; und wenn er feine Ginnahmen einiger: maßen der Musgabe gleich feten will, fo ift es dem Bublitum gleich zu viel, das Haus ffeht leer, und man muß, um nur nicht gar ju Grunde ju geben, mit Schaden und Rummer ipielen. Rein, mein Berr, da Gie fich unfrer, wie Gie fagen, annehmen mogen, fo bitte ich Sie, sprechen Sie auf bas ernftlichfte mit ben Eltern meiner Geliebten! Man verforge mich bier, man gebe mir einen fleinen Schreiber: ober Ginnehmerdienft, und ich

will mich glücklich ichaten.

Nachdem fie noch einige Worte gewechselt hatten, ichied Wil: helm mit dem Beriprechen, morgen gang früh die Eltern anzugehen und zu sehen, was er ausrichten könne. Kaum mar er allein, fo mußte er fich in folgenden Ausrufungen Luft machen: Unglücklicher Melina, nicht in deinem Stande, sondern in dir liegt das Armielige, über das du nicht herr werden fannft! X Welcher Menich in ber Welt, der ohne innern Beruf ein Sand: werk, eine Runft ober irgend eine Lebensart ergriffe, mußte nicht wie du feinen Buftand unerträglich finden? Wer mit einem Talente ju einem Talente geboren ift, findet in demielben fein ichonftes Dafein! Richts ift auf ber Erde ohne Beschwerlichkeit! Mur der innre Trieb, Die Luft, Die Liebe helfen und Sinderniffe überwinden. Wege bahnen und und aus dem engen Kreife, worin fich andere fümmerlich abangitigen, emporheben. Dir find die Bretter nichts als Bretter, und die Rollen, mas einem Schultnaben fein Benfum ift. Die Buschauer fiehft bu an, wie fie fich jelbit an Werteltagen vorfommen. Dir konnte es also freilich einerlei fein, hinter einem Bult über liniferten Buchern ju figen, Binfen einzutragen und Refte herauszuftochern. Du fühlft nicht bas zusammenbrennende, zusammentreffende Bange, bas allein burch den Beift erfunden, begriffen und ausgeführt wird; bu fühlft nicht, daß in den Menichen ein befferer Funke lebt, der, wenn er feine Rahrung erhält, wenn er nicht geregt wird, von

ber Afde täglicher Bedürfniffe und Gleichgültigfeit tiefer bebedt. und doch fo ipat und faft nie erftictt wird. Du fuhlft in beiner Seele feine Kraft, ihn aufzublaien, in beinem eignen Bergen teinen Reichtum, um bem erwedten Nahrung ju geben. Der Sunger treibt bich, die Unbequemlichfeiten find dir guwider, und ift bir verborgen, daß in jedem Stande dieje Reinde lauern, bie nur mit Freudigfeit und Gleichmut gu überwinden find. Du thuft mohl, dich in jene Grengen einer gemeinen Stelle gu febnen; benn welche wurdeft du wohl ausfüllen, die Beift und Rut verlangt? Gib einem Soldaten, einem Staatsmanne, einem Beiftlichen beine Gefinnungen, und mit eben jo viel Recht wird er fich über das Rummerliche feines Standes beichweren fonnen. Sa. hat es nicht jogar Menichen gegeben, die von allem Lebens: gefühl jo gang verlaffen maren, daß fie das gange Leben und Bejen ber Sterblichen für ein Richts, für ein fummervolles und ftaubgleiches Dajein erflärt haben? Rogten fich lebendig in beiner Seele Die Gestalten mirtender Menichen, warmte beine Bruft ein teilnehmendes Feuer, verbreitete fich über beine gange Gestalt bie Stimmung, die aus dem Innerften fommt, maren die Tone beiner Rehle, Die Worte beiner Lippen lieblich anzuhören, fühl= teft bu bich genug in dir felbit, jo murbeft bu dir gewiß Ort und Gelegenheit aufjuchen, dich in andern fühlen zu fonnen.

Unter solchen Worten und Gedanken hatte sich unser Freund ausgekeidet und stieg mit einem Gefühle des innigken Behagens zu Bette. Sin ganzer Roman, was er an der Stelle des Unwürdigen morgenden Tages thun würde, entwickelte sich in seiner Seele, angenehme Phantasieen begleiteten ihn in das Reich des X Schlafes sankt himüber und überließen ihn dort ihren Geschwistern, den Träumen, die ihn mit offenen Armen aufnahmen und das rubende Haupt unseres Freundes mit dem Vorbilde des himmels

umgaben.

Am frühen Morgen war er ichon wieder erwacht und dachte seiner vorstehenden Unterhandlung nach. Er kehrte in das Haus der verlaßnen Eltern zurück, wo man ihn mit Verwunderung ausnahm. Er trug sein Anbeingen beicheiden vor und sand gar tald mehr und weniger 'Schwierigkeiten, als er sich vermutet hatte. Geschehen war es einmal, und wenn gleich außerordentzlich strenge und harte Leute sich gegen das Vergangene und Richtzuändernde mit Gewalt zu seken und das Uebel dadurch zu vermehren pflegen, so hat dagegen das Geschehene auf die Gemüter der meisten eine unwiderstehliche Gewalt, und was unwöglich schien, ninmt sogleich, als es geschehen it, neben dem Gemeinen seinen Platz ein. Es war also bald ausgemacht, daß der Herr Retina die Tochter heiraten sollte; dagegen sollte sie wegen ihrer Unart kein Heiratsgut mitnehmen und versprechen,

sah, dessen Geift einen Spiegel des Herrlichsten und Prächtigsten, was die Welt an Verhältnissen, Gesinnungen und Leidenschaften hervorgebracht, darzustellen schien. Sben so dachte sich Wilhelm auch das häusliche Leben eines Schauspielers als eine Keise von würdigen Kandlungen und Beschäftigungen, davon die Ericheinung auf dem Theater die änßerste Spise sei. Stwa wie ein Silber, das vom Läuterseuer (ange herumgetrieben worden, endlich farbig sich vor den Augen des Arbeiteres ericheint und ihm zugleich andeutet, daß das Metall nurmehr von allen fremden Aufäben aedeutet, daß das Metall nurmehr von allen fremden Aufäben aedeutet, daß das Metall nurmehr von allen fremden Kufäben aedeutet.

reiniget fei.

Wie sehr stutte er daher ansangs, wenn er sich bei seiner Geliebten befand und durch den glücklichen Rebel, der ihn umgab, neben aus auf Tijche, Stühle und Boden fab. Die Trummer eines augenblidlichen, leichten und falichen Butes lagen, wie bas glanzende Rleid eines abgeschuppten Fisches, zerstreut in wilder Unordnung durch einander. Die Wertzeuge menschlicher Rein-lichkeit, als Kämme, Seife, Tücher und Lomade, waren mit den Spuren ihrer Bestimmung gleichfalls nicht verftectt. Dufit, Hollen und Schuhe, Waiche und italienische Blumen, Etuis, Saarnabeln, Schminktöpfchen und Bander, Bucher und Strobbute, feines verschmähte die Nachbarschaft des andern, alle waren durch ein ge= meinichaftliches Element, durch Buder und Staub, vereinigt. Sedoch da Wilhelm in ihrer Gegenwart wenig von allem andern bemerkte, ja vielmehr ihm alles, was ihr gehörte, fie berührt hatte, lieb werden mußte, jo fand er gulett in diefer verworrenen Wirt: schaft einen Reiz, den er in seiner ftattlichen Pruntordnung niemals empfunden hatte. Es mar ihm - wenn er hier ihre Schnürbruft wegnahm, um jum Alavier zu fommen, dort ihre Rode aufs Bette legte, um fich feten gu tonnen, wenn fie felbft mit unbefangener Freimütigkeit manches Natürliche, das man fonft gegen einen andern aus Anftand zu verheimlichen pflegt, vor ihm nicht zu verbergen suchte - es war ihm, jag' ich, als wenn er ihr mit jedem Augenblice naber würde, als wenn eine Gemeinichaft zwijchen ihnen durch unsichtbare Bande befestigt mürde.

Schauspieler, die er bei seinen erften Besuchen manchmal bei ihr antras, mit seinen Begriffen vereinigen. Geichäftig im Müßiggange, schienen fie an ihren Beruf und Zweichäftig im Müßiggange, schienen sie an ihren Beruf und Zweich am wenigsten zu denten; über den poetsichen Wert eines Stücks hörte er sie niemals reden und weder richtig noch unrichtig darüber urteilen; es war immer nur die Frage: Was wird das Stück nachen? Ist es ein Zugstück? Wie lange wird es spielen? Wie oft kann es wohl gegeben werden? und was Fragen und Bemerkungen dieser Art mehr waren. Dann ging es gewöhnlich auf den Direktor los; daß er mit der Wage zu karg und besonders gegen

ben einen und den andern ungerecht sei, dann auf das Publikum, daß es mit seinem Beisall selten den rechten Mann belohne, daß das deutsche Theater sich täglich verbessere, daß der Schauspieler nach seinen Berdiensten inner mehr gechrt werde und nicht genug geehrt werden könne. Dann sprach man viel von Kassechausern und Weingärten, und was darelbst vorgesallen, wie viel trgend ein Kamerad Schulden habe und Abzug leiden müsse, von Disproportion der wöchenltichen Gage, von Kabalen einer Gegenpartei; wobei denn doch zulest die große und verdiente Auswertsamkeit des Publikums wieder in Betracht kam und der Einfluß des Theaters auf die Vildung einer Nation und der Welt nicht vergessen

Alle diese Dinge, die Wilhelmen sonst ichon manche muruhige Stunde gemacht hatten, kamen ihm gegenwärtig wieder ins Gebächtnis, als ihn sein Bserd langiam nach Hause trug und er die verschiedenen Borfälle, die ihm begegnet waren, überlegte. Die Bewegung, welche durch die Flucht eines Mädchens in eine gute Bürgersamilie, ja in ein ganzes Städtchen gekommen war, hatte er mit Augen geschen; die Seinen auf der Landstraße und im Amthause, die Gesinnungen Melinas, und was sonst noch vorzgegangen war, stellten sich ihm wieder dar und brachten seinen lebhaften, vordringenden Geist in eine Art von sorglicher Unruhe, die er nicht lange ertrug, sondern seinem Pserde die Sporen gab

und nach der Stadt zueilte.

Allein auch auf diesem Bege rannte er nur neuen Unannehmlichkeiten entgegen. Werner, sein Freund und vermutlicher Schwager, wartete auf ihn, um ein ernsthaftes, bedeutendes und

unerwartetes Gespräch mit ihm anzusangen.

Werner mar einer von den geprüften, in ihrem Dajein beftimmten Leute, die man gewöhnlich falte Leute ju nennen pflegt, weit fie bei Anlaffen weder ichnell noch fichtlich auflodern; auch war fein Umgang mit Wilhelmen ein anhaltender Zwift, wodurch sich ihre Liebe aber nur desto fester fnüpfte: denn ungeachtet ihrer verichiedenen Denkungsart fand jeder feine Rechnung bei dem andern. Werner that fich barauf etwas zu aute, daß er dem portrefflichen, obgleich gelegentlich ausschweisenden Geift Wilhelms mitunter Bugel und Gebig anzulegen ichien, und Wilhelm fühlte oft einen berrlichen Triumph, wenn er feinen bedächtlichen Freund in warmer Aufwallung mit fich fortnahm. Go übte fich einer an dem andern, fie wurden gewohnt, fich täglich zu feben, und man hatte fagen follen, das Berlangen, einander zu finden, fich mit einander zu besprechen, fei durch die Unmöglichkeit, einander verständlich zu werden, vermehrt worden. Im Grunde aber gingen fie boch, weil fie beide gute Menichen maren, neben ein= ander, mit einander nach einem Biel und fonnten niemals begreifen, warum benn feiner ben andern auf feine Befinnung

redusieren fonne.

Werner bemerkte feit einiger Zeit, daß Wilhelms Besuche feltner wurden, daß er in Lieblingsmaterien furz und zerstreut abbrach, daß er fich nicht mehr in lebhafte Ausbildung feltfamer Borftellungen vertiefte, an welcher fich freilich ein freies, in der Gegenwart des Freundes Ruhe und Zufriedenheit findendes Gemut am sicherften erkennen läßt. Der punttliche und bedächtige Werner suchte anfangs ben Fehler in seinem eigenen Betragen, bis ihn einige Stadtgeipräche auf die rechte Spur brachten und einige Unvorsichtigkeiten Wilhelms ihn der Gewißheit näher führten. Er ließ sich auf eine Untersuchung ein und entbectte gar bald, daß Wilhelm vor einiger Zeit eine Schaufpielerin öffentlich besucht, mit ihr auf dem Theater gesprochen und fie nach Saufe gebracht habe; er wäre trostlos gewesen, wenn ihm auch die nächtlichen Rufammentfinfte befannt geworden waren; benn er hörte, bag Mariane ein verführerisches Mädchen sei, die seinen Freund mahr= ideinlich ums Geld bringe und fich noch nebenher von dem un= würdiaften Liebhaber unterhalten laffe.

Sobald er seinen Berdacht so viel möglich zur Gewißheit erhoben, beschloß er einen Angriff auf Wilhelmen und war mit allen Anstalten völlig in Bereitschaft, als dieser eben verdrießlich

und verstimmt von jeiner Reise guruckfan.

Werner trug ihm noch denselbigen Abend alles, was er wußte, erst gelassen, dann mit dem dringenden Ernste einer wohlsdenkenden Freundschaft vor, ließ keinen Zug unbestimmt und gab seinem Freunde alle die Bitterkeiten zu kosten, die ruhige Menichen an Liebende mit tugendhafter Schadensreude so freizgebig auszuspenden pstegen. Aber wie man sich denken kann, richtete er wenig aus. Wilhelm verieste mit inniger Bewegung, doch mit großer Sicherheit: Du kennst das Mädchen nicht! Der Schein ist vielleicht nicht zu ihrem Vorteil, aber ich din ihrer Treue und Tugend jo gewiß als meiner Liebe.

Werner beharrte auf seiner Anflage und erbot sich zu Beweisen und Zeugen. Wilhelm verwarf sie und entsennte sich von einem Freunde verdrießlich und erschittert wie einer, dem ein ungeschicker Zahnarzt einen schadbatten seistigenden Zahn gesatt

und vergebens daran geruckt hat.

Höchft unbehaglich fand sich Wilhelm, das schöne Bild Marianens erst durch die Grillen der Reise, dann durch Werners Unfreundlichkeit in seiner Seele getrübt und beinahe entstellt zu sehen.
Er griff zum sichersten Mittel, ihm die völlige Klarheit und Schonkeit wiederherzussellen, indem er nachts auf den gewöhnlichen Wegen zu ihr hineilte. Sie empfing ihn mit lebhafter Freude; denn er war bei seiner Ankunft vorbei geritten, sie hatte ihn diese Nacht erwartet, und es läßt sich denken, daß alle Zweisel bald ans seinem Sexzen vertrieben wurden. Za, ihre Zärtlichkeit ichloß sein ganzes Vertrauen wieder auf, und er erzählte ihr, wie sich das Publikum, wie jehr sich jein Freund an

ihr verfündiget.

Mancherlei lebhafte Gespräche führten sie auf die ersten Zeiten ihrer Bekanntschaft, deren Erinnerung eine der schönsten Untershaltungen zweier Liebenden bleibt. Die ersten Schrifte, die uns in den Irrgarten der Liebe bringen, sind so angenehm, die erken Aussichten io reizend, daß man sie gar zu gern in sein Gesdächtnis zurückruft. Zeder Teil sucht einen Borzug vor dem andern zu behalten, er habe frisher, uneigennütziger geliebt, und jedes wünscht in diesem Wetkircite lieber überwunden zu werden, als zu überwinden.

Wilhelm wiederholte Marianen, was sie ichon so oft gehört hete, daß sie kald eine Ausmerksamseit von dem Schausviel ab und auf sich allein gezogen habe, daß ihre Gesialt, ihr Spiel, ihre Stimme ihn gefesselt; wie er zuletet nur die Stücke, in denen sie gespielt, besucht habe, wie er endlich aus Theater geschlichen sei, oft, ohne von ihr kemertt zu werden, neden ihr gestanden habe; dann iprach er mit Entzücken von dem glücklichen Abende, an dem er eine Gelegenheit gesunden, ihr eine Gefälligkeit zu

erzeigen und ein Bejprach einzuleiten.

Mariane bagegen wollte nicht Wort haben, daß sie ihn io lange nicht bemerkt hätte; sie behauvtete, ihn auf dem Spaziersgange gesehen zu haben, und bezeichnete ihm zum Beweis das Kleid, das er am selbigen Tage angehabt; sie behauptete, daß er ihr bamals vor allen andern gesallen und daß sie seine Bekannts

ichaft gewünscht habe.

Wie gern glaubte Wilhelm das alles! wie gern ließ er sich überreden, das sie zu ihm, als er sich ihr genähert, durch einen unwiderstehlichen Zughingesührt worden, daß sie absichtlich zwischen die Kulissen neben ihn getreten sei, um ihn näher zu sehen und Bekanntichaft mit ihm zu machen, und daß sie zuleyk, da seine Zusächlaftung und Blödigkeit nicht zu überwinden geweien, ihm selbst Gelegenheit gegeben und ihn gleichsam genötigt habe, ein Glas Limonade herbeizusolen.

Unter diesem liebevollen Wettstreit, den sie durch alle kleine Umstände ihres kurzen Romans verfolgten, vergingen ihnen die Stunden sehr ichnell, und Wilhelm verließ völlig beruhigt seine Geliebte, mit dem seizen Borsake, sein Borhaben unver-

züglich ins Werf zu richten.

### Sechzehntes Kapitel.

Bas zu seiner Abreise nötig war, hatten Bater und Mutter besorgt; nur einige Kleinigkeiten, die an der Equipage fehlten, verzögerten seinen Ansbruch um einige Tage. Wilhelm benuste diese Zeit, um an Marianen einen Brief zu schreiben, wodurch er die Angelegenheit endlich zur Sprache bringen wollte, über welche sie sich mit ihm zu unterhalten bisher immer vermieden

hatte. Folgendermaßen lautete der Brief:

"Unter der lieben Hülle der Nacht, die mich sonst in deinen Armen bedeckte, sitz ich und denke und schreibe an dich, und was ich sinne und treibe, ist nur um deinetwillen. D Mariane! Mir, dem glücklichsten unter den Nännern, ist es wie einem Bräutizgam, der ahnungsvoll, welch eine neue Welt sich in ihm und durch ihn entwickeln wird, auf den sense Kelt sich in ihm und durch ihn entwickeln wird, auf den sestlichen Teppicken sieht und während der heiligen Zeremonien sich gedankenvoll lüstern vor die geheimnisreichen Borhänge versett, woher ihm die Lieblickeit der Liebe entgegen sauscht.

"Ich habe über mich gewonnen, dich in einigen Tagen nicht zu sehen; es war seicht, in Hossung einer solchen Entschädigung, ewig mit dir zu sein, ganz der Deinige zu bleiben! Soll ich wiederholen, was ich wünsche? und doch it es nötig; denn es

scheint, als habest bu mich bisher nicht verstanden.

"Wie oft habe ich mit keisen Tonen der Treue, die, weil fie alles zu halten wünscht, wenig zu fagen wagt, an beinem Bergen geforscht nach bem Berlangen einer ewigen Berbindung. Ber= ftanden haft du mich gewiß: benn in beinem Bergen muß eben ber Bunich feimen; vernommen haft du mich in jedem Ruffe, in der anichmiegenden Rube jener glüdlichen Abende. Da lernt' ich deine Bescheidenheit fennen, und wie vermehrte sich meine Liebe! Wo eine andere sich künftlich betragen hatte, um durch überflüffigen Sonnenichein einen Entschluß in dem Bergen ihres Liebhabers gur Reife gu bringen, eine Ertlarung hervor gu loden und ein Beriprechen ju befestigen, eben ba giehst du bich guruck, ichließest die halbgeöffnete Bruft beines Geliebten wieder zu und suchst durch eine anicheinende Gleichgültigkeit beine Bestimmung ju verbergen; aber ich verftehe dich! Welch ein Glender mußte ich fein, wenn ich an biefen Beichen bie reine, uneigennütige, nur für den Freund bejorgte Liebe nicht erkennen wollte! Bertraue mir und fei ruhig! Wir gehören einander an, und feins von beiden verläßt oder verliert etwas, wenn wir für einander leben.

"Ninun sie hin, diese Hand! feierlich noch dies überstüssige Zeichen! Alle Freuden der Liebe haben wir empfunden, aber es sind neue Seliakeiten in dem bestätigten Gedanken der Dauer.

Frage nicht, wie? Sorge nicht! Das Schickfal forgt für die Liebe,

und um fo gemiffer, da Liebe geniigiam ift.

"Mein Berg hat schon lange meiner Eltern Saus verlassen; es ift bei bir, wie mein Geijt auf der Buhne schwebt. O meine Geliecte! ift wohl einem Menichen io gewährt, feine Wünsche zu verbinden, wie mir? Rein Schlaf kömmt in meine Augen, und wie eine ewige Morgenröte steigt deine Liebe und dein Glück vor mir auf und ab.

"Kaum daß ich mich halte, nicht auffahre, zu dir hinrenne und mir deine Einwilligung erzwinge und gleich niorgen frühe weiter in die Belt nach niehem Ziele hinftrebe. — Nein, ich will mich bezwingen! ich will nicht unbesonnen thörichte, verwegene Schritte thun; mein Plan ift entworfen, und ich will ihn rubig

ausführen.

"Ich bin mit Direktor Serlo bekannt, meine Reife geht gerade zu ihm; er hat vor einem Jahre oft seinen Leuten etwas von meiner Lebhaftigkeit und Freude am Theater gewünicht, und ich werde ihm gewiß willkommen sein; denn bei eurer Truppe möchte ich aus mehr als einer Uriache nicht eintreten; auch spielt Serlo so weit von hier, daß ich anfangs meinen Schritt verbergen kann. Sinen leidlichen Unterhalt sinde ich da gleich; ich sehmich in dem Publiko um, lerne die Gesellschaft kennen

und hole dich nach.

"Rariane, du siehst, was ich über mich gewinnen kann, um dich gewiß zu haben; denn dich so lange nicht zu sehen, dich in der weiten Welt zu wissen! recht lebhaft darf ich mir's nicht benken. Wenn ich mir dann aber wieder deine Liebe vorstelle, die mich vor allem sichert, wenn du meine Bitte nicht verichmähst, ehe wir scheiden, und du mir deine Hate dicht verichmähst, ehe wir scheiden, und du mir deine Hand vor dem Priester reichst, so werde ich ruhig gehen. Es ist nur eine Formel unter uns, aber eine so ichöne Hormel, der Segen des Himmels zu dem Segen der Erde. In der Nachbarschaft, im Ritterschaftlichen, geht es seicht und heimlich an.

"Für den Anfang habe ich Geld genug; wir wollen teilen, es wird für uns beibe hinreichen; ehe bas verzehrt ift, wird ber

himmel weiter helfen.

"Ja, Liebste, es ist mir gar nicht bange. Was mit so viel Fröhlickeit begonnen wird, muß ein glückliches Ende erreichen. Ich habe nie gezweiselt, daß man sein Fortsommen in der Welt finden könne, wenn es einem Ernst ist, und ich süble Mut genug, für zwei, ja für mehrere einen reichlichen Unterhalt zu gewinnen. Die Welt ist undanktar, sagen viele; ich habe noch nicht gesunden, daß sie undanktar sei, wenn man auf die rechte Art etwas für sie zu thun weiß. Mir glüht die ganze Seele bei dem Gedanken, endlich einmal aufzutreten und den Menichen in das herz hinein

ju reden, mas fie fich fo lange zu hören fehnen. Wie taufend: mal ift es freilich mir, ber ich von ber Herrlichkeit bes Theaters jo eingenommen bin, bang durch die Seele gegangen, wenn ich die Clendesten gesehen habe sich einbilden, fie konnten uns ein großes, treffliches Wort ans Berg reden! Ein Ton, der burch Die Fistel gezwungen wird, klingt viel beffer und reiner: es ift unerhört, wie sich diese Buriche in ihrer groben Ungeschi flichkeit

veriundigen.

"Das Theater hat oft einen Streit mit ber Rangel gehabt: fie follten, dunkt mich, nicht mit einander habern. Wie fehr mare ju munichen, daß an beiden Orten nur durch edle Menichen Gott und Ratur verherrlicht murben! Es find feine Traume, meine Liebste! Wie ich an beinem Bergen habe fühlen konnen, daß bu in Liche bift, fo ergreife ich auch ben glangenden Bedanten und jage - ich will's nicht ausjagen, aber hoffen will ich, bag mir einst als ein Laar gute Beifter den Menschen erscheinen merden. ihre Bergen aufzuschließen, ihre Gemüter zu berühren und ihnen himmlische Genuffe zu bereiten, jo gewiß mir an beinem Bufen Freuden gewährt waren, die immer himmlisch genannt werden miffen, weil wir uns in jenen Angenblicken aus und felbit ge: rückt, über uns felbft erhaben fühlen.

"Ich kann nicht schließen; ich habe schon zu viel gesagt und weiß nicht, ob ich dir ichon alles gejagt habe, alles, mas bich angeht; benn die Bewegung bes Rades, bas fich in meinem Bergen breht, find feine Worte vermögend auszudrücken.

"Nimm Dieses Blatt indes, meine Liebe! ich habe es wieder durchgelefen und finde, daß ich von vorne anfangen follte; boch enthalt es alles, was du zu wissen nötig haft, was dir Borbereitung ift, wenn ich bald mit Fröhlichfeit ber füßen Liebe an beinen Bufen gurudfehre. Sch fomme mir vor wie ein Befangener, ber in einem Kerfer lauschend jeine Geffeln abfeilt. Ich fage gute Racht meinen forglos ichlafenden Eltern! - Lebe wohl. Geliebte! Lebe wohl! Für diesmal ichließ' ich; die Augen find mir zwei=, breimal zugefallen; es ift schon tief in ber Racht."

# Siebzehntes Kapitel.

Der Tag wollte nicht endigen, als Wilhelm, feinen Brief ichon gefaltet in der Tafche, fich zu Marianen hinsehnte; auch war es faum bufter geworden, als er fich wider feine Gewohn: heit nach ihrer Wohnung hinichlich. Gein Plan mar: fich auf Die Racht anzumelben, feine Geliebte auf furze Beit wieder gu verlaffen, ihr, ehe er wegginge, ben Brief in die Sand zu bruden und bei seiner Rudfehr in tiefer Nacht ihre Untwort, ihre Gin= willigung zu erhalten ober durch die Macht feiner Liebkofungen zu erzwingen. Er flog in ihre Urme und konnte fich an ihrem Bufen taum wieder faffen. Die Lebhaftigfeit feiner Empfindungen verbarg ihm anfangs, daß fie nicht wie sonst mit Berglichfeit antwortete; boch tonnte fie einen angstlichen Buftand nicht lange verbergen; fie ichütte eine Krantheit, eine Unpaß: lichteit vor; fie beflagte fich über Ropiweh, fie wollte fich auf den Borichlag, daß er heute nacht wiederfommen wolle, nicht einsaffen. Er ahnte nichts Bojes, brang nicht weiter in fie, fühlte aber, baß es nicht die Stunde fet, ihr feinen Brief zu übergeben. Er behielt ihn bei fich, und da verschiedene ihrer Bewegungen und Reden ihn auf eine höfliche Beije meggigeben nötigten, ergriff er im Taumel feiner ungenfigfamen Liebe eines ihrer halbtucher, stedte es in die Tajche und verliek wider Millen ihre Lippen und ihre Thure. Er ichlich nach Saufe, fonnte aber auch ba nicht lange bleiben, fleidete fich unr und juchte wieder die freie Luit.

Alls er einige Straßen auf und ab gegangen war, begegnete ihm ein Unbekannter, der nach einem gewissen Gafthose tragte; Wilhelm erbot sich, ihm das Haus zu zeigen; der Fremde ers kundigte sich nach dem Namen der Straße, nach den Besikern verschiedener großer Gebände, vor denen sie vordei gingen, sodann nach einigen Polizeieinrichtungen der Stadt, und sie waxen in einem ganz interessanten Gespräche begrissen, als sie am Thore des Wirtshauses ankamen. Der Aremde notigte seinen Führer, hinein zu treten und ein Glas Lunich mit ihm zu trinken; zusgleich gab er seinen Namen an und seinen Geburtsort, auch die Geschäfte, die ihn hierher gebracht hätten, und ersichte Wilhelmen um ein gleiches Vertrauen. Dieser verschwie geben so wenig

feinen Namen, als feine Wohnung.

Sind Sie nicht ein Entel des alten Meisters, der die schöne

Runftiammlung bejaß? fragte ber Fremde.

Ja, ich bin's. Ich war zehn Jahre, als der Großvater ftarb, und es schmerzte mich lebhaft, die schönen Sachen verkaufen zu sehen.

Ihr Bater hat eine große Summe Geldes dafür erhalten.

Sie miffen alfo bavon?

D ja, ich habe diesen Schat noch in Ihrem Sanie gesehen. Ihr Großvater war nicht bloß ein Sammler, er verstand sich auf die Kunft; er war in einer frühern glücklichen Zeit in Itazlien geweien und hatte Schäte von dort mit zurückgebracht, welche setzt um keinen Preis mehr zu haben wären. Er besat treffliche Gemälde von den besten Meistern; man traute kaum seinen Augen, wenn man seine Handzeichnungen durchjah; unter

seinen Marmorn waren einige unschähdare Fragmente, von Bronzen besoß er eine sehr instruktive Suite; so hatte er auch seine Miinzen sür Kunst und Geschichte zwecknäßig gesammelt; seine wenigen geschnittenen Steine verdienten alles Lob; auch war das Ganze gut aufgestellt, wenn gleich die Zimmer und Säle

des alten Hauses nicht symmetrisch gebaut waren.

Sie können benken, mas wir Kinder verloren, als alle die Sachen herunter genommen und eingepackt wurden. Es waren die ersten traurigen Zeiten meines Lebens. Ich weiß noch, wie leer uns die Zimmer vorkamen, als wir die Gegenstände nach und nach verschwinden sahen, die uns von Jugend auf untershalten hatten und die wir eben so unveränderlich hielten, als das Haus und die Stadt selbst.

Wenn ich nicht irre, so gab Ihr Bater das gelöste Kapital in die Handlung eines Rachbars, mit dem er eine Art Gesell-

schaftshandel einging?

Gan; richtig! und ihre gesellschaftlichen Spekulationen sind ihnen wohl geglückt; sie haben in diesen zwölf Sahren ihr Bermögen sehr vermehrt und sind beibe nur desto hestiger auf den Erwerb gestellt; auch hat der alte Werner einen Sohn, der sich

viel beffer zu diesem Sandwerke ichickt, als ich.

Es thut mir seid, daß dieser Ort eine solche Zierde verloren hat, als das Kabinett Ihres Großvaters war. Ich sah soch kurz vorher, che es verkauft wurde, und ich darf wohl sagen, ich war Ursache, daß der Rauf zu stande kam. Ein reicher Seelmann, ein großer Liebhaber, der aber bei so einem wichtigen Harbe sich nicht allein auf sein eigen Urteil verließ, hatte mich hierher geichickt und verlangte meinen Rat. Sechs Tage besah ich das Kabinett, und am siebenten riet ich meinem Freunde, die ganze gesorderte Summe ohne Anstand zu bezahlen. Sie waren als ein munterer knate oft um mich herum; Sie erklärten mir die Eegenstände der Gemälde und wußten überhaupt das Kabinett recht auf auszulegen.

Ich erinnere mich einer folden Berjon, aber in Ihnen hatte

ich fie nicht wieder erkannt.

Es ist auch schon eine geraume Zeit, und wir verändern uns doch mehr oder weniger. Sie hatten, wenn ich mich recht erinnere, ein Lieblingsbild darunter, von dem Sie mich gar nicht wealassen wollten.

Gan; richtig! es stellte die Geschichte vor, wie der kranke Köniassohn sich über die Braut seines Baters in Liebe ver-

zehrt.

Es war eben nicht das beste Gemälde, nicht gut zusammens geseht, von keiner sonderlichen Farbe und die Aussührung durchs aus manieriert.

Das verstand ich nicht und versteh' es noch nicht; der Gegenftand ist es, der mich an einem Gemalde reizt, nicht die Kunst.

Da schien Ihr Großvater anders zu denken; denn der größte Teil seiner Sammlung bestand aus trefflichen Sachen, in denen man immer das Berdienst ihres Meisters bewunderte, sie mochten vorstellen, was sie wollten; auch hing dieses Kild in dem außersten

Borfaale, jum Beichen, bag er es wenig ichapte.

Da war es eben, wo wir Kinder immer spielen dursten und wo dieses Bild einen unauslöschlichen Sindruck auf mich machte, den mir selbst Ihre Kritik, die ich übrigens verehre, nicht auslöschen könnte, wenn wir auch jest vor dem Bilde stünden. Wie jammerte mich, wie jammert mich noch ein Jüngling, der die stügen Triebe, das chönste Erbteit, das uns die Natur gab, in sich verichließen und das Jeuer, das ihn und andere erwärmen und beleben sollte, in seinem Busen verzengen nung, so daß sein Innerstes unter ungeheuren Schmerzen verzehrt wird! Wie bedaure ich die Unglückliche, die sich einem andern widmen soll, wenn ihr Herz ichon den würdigen Gegenstand eines wahren und reinen Berlangens gefunden hat!

Diese Gefühle find freilich fehr weit von jenen Betrachtungen entsernt, unter denen ein Kunftliebfaber die Werke großer Meilter anzusehen pflegt; wahrscheinlich würde Ihnen aber, wenn das kabinett ein Eigentum Jhres Hauses geblieben wäre, nach und nach der Sinn für die Werke selbst aufgegangen sein, io daß Sie nicht immer nur sich selbst und Reigung in den Kunst-

werfen geichen hatten.

Gewiß that mir ber Berkauf bes Kabinettes gleich jehr leid, und ich habe es auch in reifern Jahren öfters vermißt; wenn ich aber bedenke, daß es gleichjam io fein nußte, um eine Lieb-haberei, um ein Talent in mir zu entwickeln, die weit mehr auf mein Leben wirken jollten, als jene leblosen Bilder je gethan hätten: jo bescheide ich mich denn gern und verehre das Schict-jal, das mein Bestes und eines jeden Bestes einzuleiten weiß.

Leiber höre ich ichon wieder das Wort Schickial von einem jungen Manne aussprechen, der fich eben in einem Alter befindet, wo man gewöhnlich jeinen lebhaften Reigungen den Willen höhes

rer Beien unterzuichieben vilegt.

So glauben Sie fein Schicffal? Reine Dacht, Die über uns

waltet und alles ju unferm Beiten lentt?

Es ist hier die Rede nicht von meinem Glauben, noch der Ort, auszulegen, wie ich nir Dinge, die und allen unbegreislich sind, einigernaßen bentkar zu machen suche; hier ist nur die Frage, welche Borstellungsart zu unserm Besten gereicht. Das Gewebe dieser Welt ist aus Notwendigkeit und Zufall gebildet; die Bernunit des Menschen siellt sich zwischen beide und weiß

sie zu beherrichen; sie behandelt das Rotwendige als den Grund ihres Taieins; das Zuiällige weiß sie zu lenken, zu leiten und zu nuhen, und nur, indem sie seit und unerschäftlerlich steht, verdient der Menich, ein Gott der Erde genannt zu werden. Wehe dem, der sich von Jugend auf gewöhnt, in dem Rotwendigen etwas Wilksütliches sinden zu wollen, der dem Zufälligen eine Urt von Vernaust zuichreiben möchte, welcher zu folgen sogar eine Religion iet. Heißt das etwas weiter, als seinem eignen Verstande entiagen und seinen Neigungen unbedingten Raum geben? Wir bilden uns ein, kromm zu sein, indem wir ohne Uederlegung binichtendern, uns durch angenehme Rufälle determinieren lassen und endlich dem Reinltate eines solchen schwanzfenden Lebens den Ramme einer göttlichen Führung geben.

Waren Sie niemals in dem Kalle, daß ein fleiner Umstand Sie veranlaßte, einen gewissen Weg einzuichlagen, auf welchem bald eine gesällige Gelegenheit Jhnen entgegen fam und eine Reihe von unerwarteten Vorjällen Sie endlich and Ziel brachte, das Sie selbst nech kaum ins Ange gesuft hatten? Sollte das nicht Ergebenheit in das Schickal, Zutrauen zu einer solchen

Leitung einfloßen? -

Mit diesen Gesinnungen könnte kein Mädchen ihre Augend, niemand sein Geld im Beutel behalten; denn es gibt Anlässe genng, beides los zu werden. Ich kann mich nur über den Menichen irenen, der weiß, was ihm und andern nütz ist, und ihm und andern nütz ist, und seine Billtür zu beschränken arbeitet. Ideder hat sein eigen Glück unter den Händen, wie der Künstler eine rohe Materie, die er zu einer Gestalt unvillen will. Aber es ist mit dieser Kunst wie mit allen; nur die Kähigkeit dazu wird uns angeboren, sie will gelernt und sorgsältig ansgeübt sein.

Dicies und mehreres wurde noch unter ihnen abgehandelt; endlich trennten sie sich, ohne daß sie einander sonderlich überzeugt zu haben schienen, doch bestimmten sie auf den solgenden

Tag einen Ort der Bufammenfunit.

Milhelm ging noch einige Straßen auf und nieder; er hörte Klarinetten, Kaledörner und Fagotte, es ichwoll ein Bujen. Durchreisende Spielleute machten eine angenehme Nachtmusst. Er iprach mit ihnen, und um ein Stück Geld folgten sie ihm zu Marianens Wohnung. Sohe Bäume zierten den Rlat vor ihrem Haule, darunter siellte er seine Sanger; er selbst ruhte auf einer Bant in einiger Entiernung und überließ sich ganz den ichwebenden Tönen, die in der labenden Nacht um ihn säusielten. Unter den holden Sternen hingestreckt, war ihm sein Daziein wie ein goldner Traum. — Sie hört auch diese Flöten, sagte er in seinem Sersen; sie sichtt, wessen Andenken, wessen Liebe die Nacht wohltlingend macht; auch in der Entfernung

10 m

an uto and canismits the fact andrecine direction of an and Sebanden am me verlieren ein bied mit ber mirrirbe im mit einen eine describing and glanch with the family bear by family fame singlifiered dierr Gegenman umfleiden. Und einer Augendeide swit ju erwe withink due really date was desped were days sold name fichmens flieben, die zu gemeisen Giores dem inwerglorien zurörnnd ber reinen Selbaffen pu venlumen fin ennfineregen bintfien. hamile du coull not non ones dik — invenire ng diff felde in der Counciums einenem france, der untere Stane, den **himmiliadem Kanadem munispola, and aller eduer damang genit.** — Und ihre Gestul: - - Er verter für im Andenken un fie feine Rube gung im Bertemgen über, er umrichte einen Bann fühlte feine heiße Wange un der Kinde, und die Kinde der Kans feugten ferierie den Kanai auf der auf dem trotte Buier bewegt berrur **dermin. En fichlie mand dem hallerum dass es vom als mintemomentum datite, es man venge**ssen, es decine un verreum karnde. Senne vanven

leadisten, feine Gilbeben zinnerten von Berlangen

Die Mund hiere auf, und es wer ihre als wir er mes dem Elemente gefallen, in dein feine Ernrichtungen bester eines ar tregen murden. Seine Unruche verir ebore fact die feine Gefühlle medit medie von den diniten Tonen genalist und gelindess murden. Er feste fich auf abre Samelle anerer und wur fichen metr beruhigt. Er führe den medingenen Kong neunt man an übre Thure wochte, er fugne ber Schmelle, über ber ihre Guipe aus und ein gingen, und erwingen sie burch beit Gener feiner Bruit. Dann fill en ureden eine Me le malle mad bamber net benter abrem Southingen, im weißen Nachriteite, wir dem rowen Band um den Angel, din finiter Rude, umb banger mich felbeit im nache im ibr band der dim rentiem nie müßte num von eren wimmenn. Seine Gedanifen manen lieblich, wie bie Georder der Timmerunge Rude and Kerlangen weahielten en ihm. die Ebele leef met itaabenmer Brand tannendrilleig über alle Schiere bewer Seeler es war alls wenn der Gefang der Spolisen über eben felle famie, nur der beinen Melodieum deines Derpens pu beiouditem

Sitte er den Hampfichtenel ber üch gebahr der ihm wund Marramens Thüre diffnere, er würde sich nicht zehalten baben, würde ims Peiligtum der Liebe enngedommern dem Doch er entfernte sich langsam, schwankte halb träumend unter den Bäumen hin, wollte nach Haus und ward immer wieder umgewendet; endlich als er's über sich vermochte, ging und an der Eck noch einmal zurücksah, kam es ihm vor, als wenn Marianens Thüre sich öffinete und eine dunkle Gestalt sich heraus bewegte. Er war zu weit, um deutlich zu sehen, und eh er sich faste und recht aufsah, hatte sich die Erscheinung ichon in der Nacht verloren; nur ganz weit glaubte er sie wieder an einem weißen Haute vorbeistreiten zu sehen. Er ktund und blinzte, und ehe er sich ermannte und nacheilke, war das Phantom verschwunden. Wohin sollt' er ihm solgen? Welche Straße hatte den Wenschen aufsandmunen, wenn es einer war?

Wie einer, dem der Blit die Gegend in einem Winkel erhellte, gleich darauf mit geblendeten Angen die vorigen Gestalten, den Zugammenhang der Pfade in der Finsternis vergebens jucht, so war's vor seinen Angen, is war's in seinem Herzen. Und wie ein Gespenst der Mitternacht, das ungeheure Schrecken erzeugt, in solgenden Augenblicken der Fassung für ein Kind des Schreckens gehalten wird und die sürchterliche Erscheinung Zweisel ohne Ende in der Seele zurückläßt: so war anch Wilhelm in der größten Unruhe, als er, an einen Ectiein gelehnt, die Helle des Morgens und das Geschreiter his die Frühen Gewerbe lebendig zu werden anstingen und ihn nach Haufe

trieben.

Er hatte, wie er zurückan, das unerwartete Blendwerk mit den tristigsten Gründen beinahe aus der Seele vertrieben; doch die schöne Stimmung der Racht, an die er jett auch nur wie an eine Ericheinung zurückachte, war auch bahin. Sein Herz zu leten, ein Siegel seinem wiederkehrenden Glauben aufzuhrücken, nahm er das Haltuch aus der vorigen Tasche. Das Rauschen eines Zettels, der heraussiel, zog ihm das Tuch von den Livven:

er hob auf und las:

"So hab' ich dich lieb, kleiner Narre! was war dir auch gestern? Seute nacht konm' ich zu dir. Ich glaube wohl, daßdir's leid khuk, von hier wegzugelhen; aber hake Geduld; auf die Messer die hier ich dir nach. Her mir nicht wieder die schwarzsgrünkraume Jade an, du siehst drin aus wie die deze von Endor. Dab' ich dir nicht das weiße Regligé darum geschiekt, daß ich ein weißes Schäschen in meinen Armen haben will? Schick mir deine Zettel immer durch die alte Sibylle; die hat der Teusel selbst zur Aris bestellt."

# Zweites Buch.

### Erftes Kapitel.

Jeber, der mit lebhaften Kräften vor unsern Augen eine Absückt zu erreichen itrebt, kaun, wir mogen seinen Zweck loben oder tadeln, sich unive Teilnahme versprechen; jobald aber die Sache entschieden ist, wenden wir unser Auge sogleich von ihm weg; alles, was geendigt, was abgethan daliegt, kann unive Aufermerksamteit keineswegs sciseln, keionders wenn wir ichon frühe der Unternehmung einen übeln Ausgang prophezeit haben.

Deswegen sollen unfre Leier nicht umfiandlich mit dem Jammer und der Not unfers verunglückten Freundes, in die er geriet, als er seine Hoffnungen und Wünsiche auf eine so unerwartete Weise zerkört sah, unterhalten werden. Wir überipringen vielmehr einige Jahre und suchen ihn erst da wieder auf, wo wir ihn in einer Art von Thätigkeit und Genuß zu finden hoffen, wenn wir vorher nur fürzlich so viel, als zum Zujammenhang

ber Beichichte nötig ift, vorgetragen haben.

Die Best ober ein böses Kieber rasen in einem gesunden, vollsatigen Körper, den sie anfallen, ichneller und heitiger, und so ward der arme Wilhelm unwermutet von einem unglüdlichen Schicklate überwältigt, daß in einem Augenklicke sein ganzes Weien zerrittet war. Wie wenn von ohngesahr unter der Jurüstung ein Fenerwerf in Brand gerät und die künstlich gebohrten und gefüllten Hane geordnet und abgebrannt, prächtig abwechselnde Fenerkilder in die Luit zeichnen sollten, nunnnehr unordentlich und geführlich durch einander zischnen sollten, nunnnehr unordentlich und gefährlich durch einander zischnen sollten, nunnehr unordentlich und gefährlich durch einander zischnen sollten, nunnehr unordentlich und gefährlich durch einander zischnen Halen Glick und Hoffnung, Wolluft und Freuden, Wirkliches und Geträumtes auf einmal scheiternd durch einander. In solchen wüsten Augenblicken erstarrt der Freund, der zur Rettung hinzueilt, und dem, den est trifft, ist es eine Wohltsat, daß ihn die Sinne verlassen.

Tage des lauten, ewig wiederkehrenden und mit Voriag erneuerten Schmerzens folgten darauf; doch sind auch diese für eine Inade der Natur zu achten. In solchen Stunden hatte Wilhelm seine Geliebte noch nicht ganz verloren; seine Schmerzen waren unermüdet erneuerte Versinche, das Glück, das ihm aus der Seele entfloh, noch seft zu halten, die Möglichkeit desjelben in der Borstellung wieder zu erhalchen, seinen auf immer abgeichiedenen Freuden ein kurzes Nachleben zu verschaffen. Wie man einen Körper, solange die Verwesung dauert, nicht ganz tot nennen kann, jolange die Kräfte, die vergebens nach ihren alten Bestimmungen zu wirken suchen, an der Zerstörung der Teile, die fie sonst belebten, sich abarbeiten; nur dann, wenn sich alles an einander aufgerieben hat, wenn wir das Ganze in gleichgültigen Staub zerlegt sehen, dann entsieht das erbärmliche leere Gesühl des Todes in uns, nur durch den Atem des Ewiglebenden zu eranicken.

In einem so neuen, ganzen, lieblichen Gemüte war viel zu zerreißen, zu zerflören, zu erflöten, und die ichnellheilende Kraft der Jugend gab selhft der Gewalt des Schmerzens neue Rahrung und Heftigkeit. Der Streich hatte sein ganzes Dasein an der Wurzel getrossen. Merner, aus Not sein Bertrauter, griss voll Siser zu Keuer und Schwert, um einer verhaßten Leidenschaft, dem Ungeheuer, ins innerste Leben zu dringen. Die Gelegenheit war so glücklich, das Zeugnis so bei der Hand, und wie viel Geschichten und Erzählungen wußt'er nicht zu nutzen. Er tried's mit solcher Heftigkeit und Gransamkeit Schritt vor Schritt, ließ dem Freunde nicht das Labial des mindesten augenklicklichen Betruges, vertrat ihm jeden Schlupswinkel, in welchen er sich vor der Kerzweislung hätte retten können, das die Natur, die siven Liebling nicht wollte zu Grunde gehen lassen, ihn mit Krankseit anssiel, um ihm von der andern Seite Lust zu machen.

Gin lebhaftes Fieber mit seinem Gesolge, den Arzneien, der Ueberspannung und der Mattigkeit, dabei die Bemilhungen der Familie, die Liebe der Mitgebornen, die durch Mangel und Bezdürsnisse sie der keicht sichlibar macht, waren so viele Zerstreuzungen eines veränderten Zustandes, und eine kümmerliche Unterzhaltung. Erst als er wieder besser wurde, das heist, als seine Kräfte erschöpst waren, sah Wilhelm mit Entseyen in den gualzvollen Abgrund eines dürren Stendes hinab, wie man in den ausz

gebrannten hohlen Becher eines Bulkans hinunter blickt.

Runmehr machte er sich jelbst die bittersten Borwürse, daß er, nach so großem Berlust, noch einen schmerzlosen, ruhigen, gleichsgültigen Augenblick haben könne. Er verachtete sein eigen Herz und sehnte sich nach dem Labsal des Jammers und der Thränen.

Um diese wieder in sich zu erweden, krachte er vor sein Ansten alle Szenen des vergangenen Glücks. Mit der größten Lebhastigkeit malte er sie sich aus, streckte wieder in sie hinein, und wenn er sich zur möglichsten Söhe hinauf gearbeitet hatte, wenn ihm der Sonnenschein voriger Tage wieder die Glieder zu beleben, den Unsen zu heben schien, sah er rückwärts auf den schrecklichen Abgrund, labte sein Auge an der zerichmetternden Tiese, warf sich hinunter und erzwang von der Natur die dittersten Schmerzen. Mit so wiederholter Grausamkeit zerriß er sich selbst; denn die Jugend, die so reich an eingehüllten Kräften ist, weiß nicht, was sie verschleudert, wenn sie dem Schmerz, den ein Betlust erreat, noch so viele erzwungene Leiden zugefellt, als wollte sie

bem Berlornen baburch noch erft einen rechten Wert geben. Huch war er fo überzeugt, bag biefer Berluft ber einzige, ber erfte und lette fei, ben er in feinem Leben empfinden tonne, bag er jeden Troft verabicheute, der ihm dieje Leiden als endlich porzustellen unternahm.

### Iweites Kapitel.

Gewöhnt, auf biefe Beije fich felbft ju qualen, griff er nun auch bas übrige, mas ihm nach ber Liebe und mit der Liebe bie größten Freuden und Soffnungen gegeben hatte, fein Talent als Dichter und Schaufpieler, mit hämischer Kritit von allen Geiten Er fab in feinen Arbeiten nichts als eine geiftlofe Rach: ahmung einiger hergebrachten Formen ohne innern Wert; er wollte darin nur fteife Echulerergitien erfennen, benen es an jedem Funken von Naturell, Wahrheit und Begeisterung fehle. In feinen Gedichten fand er nur ein monotones Gilbenmaß, in welchem, durch einen armieligen Reim zusammen gehalten, gang gemeine Bedanten und Empfindungen fich binichterpten; und jo benahm er fich auch jede Aussicht, jede Luft, die ihn von diefer Seite noch allenfalls hatte wieder aufrichten fonnen.

Seinem Schaufpielertalente ging es nicht beifer. fich, daß er nicht früher die Gitelfeit entredt, die allein biefer Anmagung jum Grunde gelegen. Geine Rigur, fein Bang, feine Bewegung und Deklamation mußten herhalten: er iprach fich jede Art von Borging, jedes Berdienft, das ihn über bas Gemeine emporgehoben hatte, entidieidend ab und vermehrte feine frumme Berzweiflung baburch auf den hochiten Grad. Denn, wenn es hart ift, der Liebe eines Beibes ju entiagen, jo ift Die Empfindung nicht weniger ichmerglich, von dem Umgange der Mujen fich loszureißen, ich ihrer Gemeinschaft auf immer unwürdig gu erflaren und auf ben ichenften und nachiten Beifall, ber unirer Berfon, unferm Betragen, unirer Stimme öffentlich gegeben wird, Bergicht zu thun.

So hatte fich denn unfer Freund völlig refigniert und fich jugleich mit großem Gifer ben Sandelsgeschäften gewidmet. Bum Erstaunen feines Freundes und jur größten Bufriedenheit feines Baters war niemand auf dem Comptoir und ber Börse, im Laden und Gewölke thatiger, als er; Korreiponden; und Rechnungen, und mas ihm aufgetragen murde, beforgte und verrichtete er mit größtem Gleiß und Gifer. Freilich nicht mit bem heitern Fleiße, ber jugleich dem Geschaftigen Belohnung ift, wenn wir dasjenige, wogu wir geboren find, mit Ordnung und Folge verrichten, fondern mit dem ftillen Gleiße der Pflicht, der den besten Borfat zum Grunde hat, der durch Neberzeugung genährt und durch ein inneres Selbsigefühl belohnt wird, der aber doch oft, selbst dann, wenn ihm das ichönste Bewußtsein die Krone reicht, einen vors

bringenben Seufzer taum zu erfticken vermag.

Auf diese Weise hatte Wilhelm eine Zeitlang sehr emsig fortgelebt und sich überzeugt, daß jene harte Brüsung vom Schickfale
zu seinem Besten veraustaltet worden. Er war froh, auf dem Wege des Lebens sich beizeiten, obgleich unstreundlich genug, gewarnt zu sehen, anstatt daß andere später und schwerer die Wißgriffe büßen, wozu sie ein jugendlicher Dünkel verleitet hat. Denn
gewöhnlich wehrt sich der Menich so lange, als er kann, den Thoren, den er im Busen hegt, zu verabschieden, einen Hauptirrtum zu bekennen und eine Wahrheit einzugestehen, die ihn zur

Berzweiflung bringt.

So entschloffen er war, seinen liebsten Vorstellungen zu ent= fagen, jo war doch einige Zeit nötig, um ihn von seinem Un= glucke völlig zu überzeugen. Endlich aber hatte er jede Hoff= nung ber Liebe, des poetischen hervorbringens und ber perjon: lichen Darstellung mit triftigen Brunden jo gang in fich vernichtet, daß er Mut faßte, alle Spuren feiner Thorheit, alles, was ihn irgend noch baran erinnern fonnte, völlig auszuloichen. Er hatte daber an einem fühlen Abende ein Raminfeuer ange: zündet und holte ein Reliquientästeben hervor, in welchem sich hunderterlei Rleinigkeiten fanden, die er in bedeutenden Augen= blicken von Marianen erhalten oder derselben geraubt hatte. Jede vertrocknete Blume erinnerte ihn an die Zeit, da sie noch frijch in ihren Haaren blühte; jedes Zettelchen an die glückliche Stunde, wogu fie ihn dadurch einlud; jede Schleife an den lieb: lichen Hubeplat feines Sauptes, ihren ichonen Bufen. nicht auf diese Weise jede Empfindung, die er schon lange getötet glaubte, fich wieder zu bewegen anfangen? Mußte nicht Die Leidenichaft, über die er, abgeschieden von seiner Geliebten, Herr geworden war, in der Gegenwart dieser Aleinigkeiten wieder mächtig werden? Denn wir merken erft, wie traurig und unangenehm ein trüber Tag ift, wenn ein einziger durchdringender Sonnenblick uns ben aufmunternden Glang einer heitern Stunde darstellt.

Nicht ohne Bewegung sah er daher diese so lange bewahrten Helligtümer nach einander in Rauch und Flantme vor sich aufz gehen. Sinigenal hielt er zaudernd inne und hatte noch eine Berlenschnur und ein flornes Halstuch übrig, als er sich entzichloß, mit den dichterischen Bersuchen seiner Zugend das ab-

nehmende Feuer wieder aufzufrischen.

Bis jest hatte er alles forgfältig aufgehoben, was ihm, von ber frühften Entwicklung feines Geiftes an, aus ber Feber ge-

floffen mar. Roch lagen feine Schriften in Bunbel gebunben auf bem Boben bes Roffers, wohin er fie gepactt hatte, als er fie auf feiner Flucht mitzunehmen hoffte. Wie gang anders er-

öffnete er fie jest, als er fie bannals jujammen banb! Wenn wir einen Brief, den wir unter gemiffen Umftanben geschrieben und gesiegelt haben, ber aber den Freund, an ben er gerichtet mar, nicht antrifft, sondern wieder zu uns zuruckgebracht wird, nach einiger Zeit eröffnen, überfällt uns eine jonberbare Empfindung, indem wir unjer eignes Siegel erbrechen und und mit unferm veranderten Gelbft wie mit einer britten Person unterhalten. Gin ahnliches Gefühl erariff mit Seftiakeit unfern Freund, als er das erfte Batet eröffnete, Die gerteilten Befte ins Teuer marf, die eben gewaltsam aufloderten, als Werner hereintrat, fich über die lebhafte Flamme verwunderte und fragte, mas hier porache?

Ich gebe einen Beweis, jagte Wilhelm, daß es mir ernft sei, ein Handwerk aufzugeben, wozu ich nicht geboren ward; und mit diesen Worten warf er das zweite Paket in das Feuer.

Werner wollte ihn abhalten, allein es war geichehen.

Ich febe nicht ein, wie du gu diesem Ertrem tommft, fagte diefer. Warum follen benn nun diefe Arbeiten, wenn fie nicht

portrefflich find, gar vernichtet werden?

Weil ein Gedicht entweder portrefflich sein, oder gar nicht x existieren soll; weil jeder, der keine Anlage hat, das Beste zu leisten, sich der Kunft enthalten und sich vor jeder Berführung bagu ernstlich in acht nehmen follte. Denn freilich regt sich in jedem Menichen ein gewisses unbestimmtes Verlangen, dasjenige, mas er fieht, nachzughmen; aber diefes Berlangen beweift gar nicht, daß auch die Rraft in uns wohne, mit dem, was wir unternehmen, ju ftande ju tommen. Sieh nur die Anaben an, wie fie jebesmal, jo oft Seiltanger in ber Stadt gemefen, auf allen Blanken und Balten hin und wieder geben und balancieren, bis ein anderer Reiz fie wieder zu einem ahnlichen Spiele hinzieht. Saft bu es nicht in bem Birkel unirer Freunde bemerkt? So oft sich ein Birtuose hören läßt, finden sich inuner einige, die sogleich dasselbe Instrument zu lernen anfangen. Wie viele irren auf Diefem Wege herum! Bliidlich, wer ben Gehlichluß von feinen Wünschen auf seine Kräfte bald gewahr wird! Werner widersprach; die Unterredung ward lebhaft, und

Wilhelm tonnte nicht ohne Bewegung die Argumente, mit benen er sich felbst so oft gequalt hatte, gegen seinen Freund wieder: holen. Werner behauptete, es fei nicht vernünftig, ein Talent, ju bem man nur einigermaßen Reigung und Geschick habe, deswegen, weil man es niemals in ber größten Bollfommenheit ausüben werbe, gang aufzugeben. Es finde fich ja fo manche leere Reit, die man dadurch ausfüllen und nach und nach etwas hervorbringen könne, wodurch wir uns und andern ein Ber: gnügen bereiten.

Unfer Freund, der hierin gang anderer Meinung war, fiel ihm sogleich ein und jagte mit großer Lebhaftigkeit:

Wie fehr irrit du, lieber Freund, wenn du glanbit, daß ein Bert, beffen erfte Borftellung die gange Seele füllen muß, in ununterbrochenen, zusammengegeigten Stunden tonne hervorge= bracht werden. Rein, der Dichter muß gang fich, gang in feinen geliebten Begenftanden leben. Er, ber vom Simmel innerlich auf das toftlichfte begabt ift, der einen fich immer felbft vermeh: renden Schat im Bujen bewahrt, er muß auch von außen un: geftort mit feinen Schaten in ber ftillen Gludjeligfeit leben, Die ein Reicher vergebens mit aufgehäuften Gütern um fich hervoraubringen fucht. Sieh die Menichen an, wie fie nach Glud und Bergnügen rennen! Ihre Wüniche, ihre Milhe, ihr Geld jagen raftlos, und wornach? Rach dem, was der Dichter von der Natur erhalten hat, nach dem Genuß der Welt, nach dem Mitgefühl feiner felbst in andern, nach einem harmonischen Zusammensein

mit vielen oft unvereinbaren Dingen.

Was beunruhiget die Menschen, als daß sie ihre Begriffe nicht mit ben Sachen verbinden fonnen, daß der Benuß fich ihnen unter ben Sanden wegitiehlt, daß das Gewünschte ju fpat tommt und daß alles Erreichte und Erlangte auf ihr Berg nicht die Wirfung thut, welche die Begierde uns in der Ferne ahnen läßt. Gleichiam wie einen Gott hat bas Schicffal ben Dichter über dieses alles hinübergesett. Er fieht das Gewirre der Leiden= ichaften, Familien und Reiche fich zwecklos bewegen, er fieht bie unauflöslichen Ratiel der Migverftandniffe, benen oft nur ein einfilbiges Wort zur Entwicklung fehlt, unfäglich verderbliche Berwirrungen verursachen. Er fühlt das Traurige und das Freudige jedes Menschenschickfals mit. Wenn ber Weltmensch in einer abzehrenden Melancholie über großen Berluft feine Tage hinichleicht oder in ausgelassener Freude seinem Schitsale ent: gegen geht, jo schreitet die empfängliche leichtbewegliche Seele bes Dichters, wie die mandelnde Sonne, von Nacht zu Tag fort, und mit leisen Uebergängen ftimmt feine Sarfe ju Freude und Gingeboren auf dem Grund feines Bergens, machft die ichone Blume der Weisheit hervor, und wenn die andern machend traumen und von ungeheuren Borftellungen aus allen ihren Sinnen geängstiget werden, jo lebt er ben Traum bes Lebens als ein Wachender, und bas Seltenfte, mas geschieht, ift ihm gu= gleich Bergangenheit und Butunft. Und fo ift ber Dichter qu= gleich Lehrer, Bahrlager, Freund der Götter und der Menschen. Wie! willst du, daß er zu einem kummerlichen Gewerbe herunter

steige? Er, der wie ein Vogel gebaut ist, um die Melt zu überichweben, auf hohen Gipseln zu nisten und seine Nahrung von Knoipen und Hrüchten, einen Zweig mit dem andern leicht verwechselnd, zu nehmen, er sollte zugleich wie der Stier am Pfluge ziehen, wie der Dund sich auf eine Fährte gewöhnen, oder vielleicht gar, an die Kette geschlossen, einen Meierhof durch sein Bellen sichern?

Werner hatte, wie man sich denken kann, mit Verwunderung zugehört. Wenn nur auch die Menichen, fiel er ihm ein, wie die Rögel gemacht wären und, ohne daß sie spinnen und weben, holdselige Tage in beständigem Genuß zubringen könnten! Wenn sie nur auch bei Ankunst des Kinters sich jo leicht in ferne Gegenden begeben könnten, dem Nangel auszuweichen und sich

vor dem Frofte zu fichern!

So haben die Dichter in Zeiten gelebt, mo das Chrwurdige mehr erfannt ward, rief Wilhelm aus, und fo follten fie immer leben. Genugiam in ihrem Innerften ausgeftattet, bedurften fie wenig von außen; die Gabe, icone Empfindungen, berrliche Bilder den Menichen in jugen, fich an jeden Gegenstand anichmie: genden Worten und Melodieen mitzuteilen, bezauberte von jeher Die Welt und mar für den Begabten ein reichliches Erbteil. Un ber Könige Sofen, an den Tijden der Reichen, por ben Thuren ber Berliebten horchte man auf fie, indem fich bas Dhr und die Geele für alles andere verichloß, wie man fich felig preift und entzudt frillesteht, wenn aus den Gebuichen, durch die man mandelt, die Stimme ber Nachtigall gewaltig rührend hervordringt! Sie fanden eine gaftfreie Welt, und ihr niedrig icheinender Stand erhöhte fie nur defto mehr. Der Beld lauichte ihren Bejangen, und der Ueberminder der Welt huldigte einem Dichter, weil er fühlte, bag ohne biefen fein ungeheures Dafein nur wie ein Sturmwind vorüberfahren murde; ber Liebende munichte fein Berlangen und seinen Genuß so tausendsach und jo harmonisch ju fühlen, als ihn die befeelte Lippe gu ichildern verfiand; und felbft der Reiche tonnte feine Befistumer, feine Abgotter nicht mit eigenen Augen fo foftbar feben, als fie ihm vom Glanze bes allen Wert fühlenden und erhöhenden Geiftes beleuchtet erichienen. Ja, wer hat, wenn du willst, Götter gebildet, uns zu ihnen er: hoben, fie ju uns herniedergebracht, als der Dichter?

Mein Freund, versette Werner nach einigem Nachbenken, ich habe schon oft bedauert, daß du das, was du so lebhait fühlft, mit Gewalt aus deiner Seele zu verbannen streht. Ich müßte nich sehr irren, wenn du nicht besser thätest, dir selbst einigerzwaßen nachzugeben, als dich durch die Widersprüche eines so harten Entsagens aufzureiben und dir mit der einen unschul-

bigen Freude ben Benug aller übrigen zu entziehen.

Darf ich dir's gefteben, mein Freund, verfette ber andre. und wirst bu mich nicht lächerlich finden, wenn ich bir bekenne, daß jene Bilder mich noch immer verfolgen, fo fehr ich fie fliebe, und daß, wenn ich mein Berg untersuche, alle frühen Buniche fest, ja noch fester als fonft, darin haften? Doch mas bleibt mir Unglücklichen gegenwärtig übrig? Ach, wer mir vorausgefagt hätte, daß die Urme meines Geistes jo bald zerschmettert werden follten, mit denen ich ins Unendliche griff und mit benen ich boch gewiß ein Großes zu umfaffen hoffte, wer mir das vorausgefagt hatte, wurde mich zur Berzweiflung gebracht haben. Und noch jest, ba das Gericht über mich ergangen ift, jest, da ich die verloren habe, die anstatt einer Gottheit mich zu meinen Wünschen hinüber führen follte, was bleibt mir übrig, als mich den bitterften Schmerzen zu überlaffen? D mein Bruder, fuhr er fort, ich lengue nicht, sie war mir bei meinen heimlichen Un= schlägen der Kloben, an den eine Strickleiter befestigt ift; ge= fährlich hoffend, schwebt der Abenteurer in der Luft, das Eisen bricht, und er liegt zerschmettert am Fuße seiner Wünsche. Es ist auch nun für mich fein Trojt, feine Höffnung mehr! Ich werde, rief er aus, indem er aufsprang, von diesen unglückseligen Papie= ren feines übrig laffen. Er faßte abermals ein paar Befte an, rif fie auf und warf jie ins gener. Werner wollte ihn abhalten, aber vergebens. Lag mich! rief Wilhelm, mas follen diefe elenden Blätter? Für mich find fie weder Stufe noch Aufmunterung mehr. Gollen fie übrig bleiben, um mich bis ans Ende meines Lebens zu peinigen? Sollen fie vielleicht einmal der Welt jum Gespötte dienen, anstatt Mitleiden und Schauer zu erregen? Weh über mich und über mein Schickal! Ann verstehe ich erst die Klagen der Dichter, der aus Not weise gewordenen Traurigen. Wie lange hielt ich mich für unzerftorbar, für unverwundlich, und, ach! nun feh' ich, daß ein tiefer früher Schade nicht wieder auswachsen, fich nicht wiederherstellen kann; ich fühle, daß ich ihn mit ins Grab nehmen muß. Nein! feinen Tag des Lebens foll ber Schmerz von mir weichen, ber mich noch zulet ums bringt, und auch ihr Andenken foll bei mir bleiben, mit mir leben und fterben, das Andenken der Unwürdigen - ach, mein Freund! wenn ich von Herzen reben soll — der gewiß nicht ganz Unwürdigen! Ihr Stand, ihre Schickale haben fie tausendmal bei mir entichuldigt. Ich bin zu graufam gewesen, bu haft mich in beine Kalte, in beine Sarte unbarmbergig eingeweiht, meine gerrütteten Sinne gefangen gehalten und mich verhindert, bas für sie und für mich zu thun, was ich uns beiben schuldig mar. Wer weiß, in welchen Zuftand ich fie verjett habe, und erft nach und nach fällt mir's aufs Gewiffen, in welcher Berzweiflung, in welcher Silflofiafeit ich fie verließ! War's nicht möglich, baß fie

sich entschuldigen konnte? War s nicht möglich? Wie viel Mißsverständnisse können die Welt verwirren, wie viel Umstände können dem größten Fehler Vergebung erslehen? — Wie oft denke ich mir sie, in der Stille für sich sizend, auf ihren Ellensbogen gestütt. — Das ist, sagt sie, die Treue, die Liebe, die er mir zuschwur! Mit diesem unsansten Schlag das ichöne Leben zu endigen, das uns verband! — Er brach in einen Strom von Thränen aus, indem er sich mit dem Gesiche auf den Tisch warf

und die übergebliebenen Lapiere beneste.

Werner stand in der größten Verlegenheit dabei. Er hatte sich bieses rasche Auslovern der Leidenschaft nicht vermutet. Etzlichemal wollte er seinem Freunde in die Rede fallen, etlichemal das Gespräch wo anders hinlenken, vergebens! er widerstand dem Strome nicht. Auch hier übernahm die ausdauernde Freundschaft wieder ihr Amt. Er ließ den heitiaften Ansalt des Schmerzens vorüber, indem er durch seine stille Gegenwart eine aufrichtige reine Teilnehmung am beien sehen ließ, und so blieben ste diesen Abend: Wilhelm ins stille Nachgesühl des Schmerzens versent, und der andere erichrecht durch den neuen Ausdruch einer Leidenschaft, die er lange bemeistert und durch guten Nat und eifziges Zureden überwältigt zu haben glaubte.

## Drittes Kapitel.

Rach solchen Rückfällen pflegte Wilhelm meist nur besto eifriger ich den Geschäften und der Thätigkeit zu widmen, und es war der beste Weg, dem Labyrinthe, das ihn wieder anzuloden juchte, zu entsließen. Seine gute Urt, sich gegen Fremde zu bestragen, seine Leichtigkeit, saft in allen lebenden Sprachen Korrespondenz zu führen, gaben seinem Bater und bessen Korrespondenz zu führen, gaben seinem Bater und bessen Handlestreunde immer mehr hoffnung und trösteten sie über die Krantsbeit, deren Ursache ihnen nicht besannt geworden war, und über die Bause, die ihren Plan unterbrochen hatte. Man beichloft Bilhelms Abreise zum zweitenmal, und wir sinden ihn auf seinem Vierde, den Vantelsach hinter sich, erheitert durch freie Luft und Bewegung, dem Gebirge sich nähern, wo er einige Austräge außrichten sollte.

Er durchstrich langiam Thäler und Berge mit der Empfindung des größten Bergnügens. Ueberhangende Felien, rauschende Wasserbäche, bewachsene Wände, tiese Gründe sah er hier zum erstenmal, und doch hatten seine frühsten Jugendträume schon in solchen Gegenden geschwebt. Er sühlte sich bei diesem Ansblicke wieder versungt; alle erduldete Schmerzen waren aus

ieiner Seele weggewaschen, und mit völliger heiterkeit sagte er sich Stellen aus vericiedenen Gedichten, beionders aus dem Battor sido vor, die an diesen einsamen Plätzen scharenweis seinem Gedächtnisse zuslossen. Auch erinnerte er sich mancher Stellen aus seinen eigenen Liedern, die er mit einer beiondern Zuriedenzheit recitierte. Er belebte die Welt, die vor ihm lag, mit allen Gestalten der Bergangenheit, und seder Schritt in die Jukunst war ihm voll Ahnung wichtiger Handlungen und merkwürdiger Begebenheiten.

Mehrere Menschen, die, auf einander solgend, hinter ihm herkamen, an ihm mit einem Gruße vorbeigingen und den Weg ins Gebirge durch stelle Jußpsade eilig sortsetzen, unterbrachen einigenal ieine stille Unterhaltung, ohne daß er gedoch ausmerksiam auf sie geworden wäre. Endlich gesellte sich ein geiprächiger Gefährte zu ihm und erzählte die Ursache der starten Vilgerichgit.

Bu Sochdorf, jagte er, wird heute abend eine Romodie ge=

geben, wozu sich die ganze Nachbarschaft versammelt.

Wie! 'rief Wilhelm, in diesen einsamen Gebirgen, zwischen biesen undurchdringlichen Wäldern hat die Schauspielkunft einen Bea gefunden und sich einen Tenwel aufgebaut? und ich muß

ju ihrem Tefte wallfahrten?

Sie werden sich noch mehr wundern, sagte der andere, wenn Sie hören, durch wen das Stück ausgesührt wird. Es ist eine große Kabrif in dem Orte, die viel Lente ernährt. Der Unternehmer, der jo zu sagen von aller menschlichen Gesellichaft entfernt lebt, weiß seine Arbeiter im Winter nicht besser zu besichäftigen, als daß er sie veranlaßt hat, Romödie zu spielen. Er leidet feine Karten unter ihnen und wünscht sie auch sonst von roben Sitten abzuhalten. So bringen sie die langen Abende zu, und heute, da des Alten Geburtstag ist, geben sie ihm zu Ehren eine besondere Keitlichseit.

Wilhelm fam ju Sochdorf an, wo er übernachten follte, und flieg bei der Fabrit ab, deren Unternehmer auch als Schuldner

auf feiner Lifte ftanb.

Ms er seinen Namen nannte, rief der Alte verwundert aus: Si, mein Herr, sind Sie der Sohn des braven Mannes, dem ich so viel Dank und dis jest noch Geld schuldig bin? Ihr herr Later hat so viel Geduld mit mir gehabt, daß ich ein Bosewicht sein müßte, wenn ich nicht eilig und fröhlich bezahlte. Sie kommen eben zur rechten Zeit, um zu sehen, daß es mir ernft ift.

Er rief seine Frau herbei, welche eben so erfreut war, den jungen Mann zu jehen; sie versicherte, daß er seinem Bater gleiche, und bedauerte, daß sie ihn wegen der vielen Fremden

die Racht nicht beherbergen könne.

Das Geschäft mar flar und bald berichtigt; Bilhelm ftedte

ein Röllchen Gold in die Tasche und munschte, bag seine übrigen Geschäfte auch so leicht geben möchten.

Die Stunde des Schaufpiels fam heran; man erwartete nur noch den Oberforstmeister, der endlich auch anlangte, mit einigen

Ragern eintrat und mit der größten Berehrung enipfangen wurde. Die Befellichaft murbe nunmehr ins Schaufpielhaus geführt, wozu man eine Scheune eingerichtet harte, Die gleich am Garten haus und Theater waren, ohne jonderlichen Geichmad, munter und artig genug angelegt. Giner von den Malern, Die auf ber Fabrit arbeiteten, hatte bei dem Theater in der Refidenz gehandlangt und hatte nun Bald, Strafe und Zimmer, freilich etwas roh, hingestellt. Das Stud hatten fie von einer herumgiebenden Truppe geborgt und nach ihrer eigenen Weise gurecht geichnitten. Go, wie es war, unterhielt es. Die Intrigue, daß zwei Liebhaber ein Madchen ihrem Bormunde und wechielsweise fich felbst entreißen wollen, brachte allerlei interessante Situationen hervor. Es mar bas erfte Stud, bas unfer Freund nach einer jo langen Zeit wieder fab; er machte mancherlei Betrachtungen. Es mar voller Sandlung, aber ohne Schilderung mahrer Cha-Es gefiel und ergotte. Co find die Unfange aller Schaufpielkunft. Der robe Menich ift gufrieden, wenn er nur etwas vorgeben fieht; der gebildete will empfinden, und Rach:

benien ift nur bem gang ausgebildeten angenehm. Den Schauspielern hatte er hie und da gerne nachgeholfen; benn es fehlte nur wenig, so hatten fie um vieles besser jein

fönnen.

In seinen stillen Betrachtungen störte ihn der Tabaksdampf, der immer stärker und stärler wurde. Der Oberforsmeister hatte bald nach Anfang des Stücks seine Pseise angezindet, und nach und nach nahmen sich mehrere diese Freiheit heraus. Auch machten die großen Hunde dieses herrn schlimme Anistrite. Man hatte sie zwar ausgeiperrt; allein sie kanden bald den Weg zur hintersthüre herein, liesen auf das Theater, rannten wider die Ackeurs und gesellten sich endlich durch einen Sprung über das Orchester zu ihrem herrn, der den ersten Plat im Parterre eingenonsnen batte.

Jum Rachipiel ward ein Opfer dargebracht. Ein Porträt, das den Alten in seinem Bräutigamökleide vorstellte, stand auf einem Altar, mit Kränzen behangen. Alle Schauspieler huldigten ihm in demutsvolken Stellungen. Das jüngte Kind trat, weiß gefleidet, hervor und hielt eine Rede in Versen, wodurch die ganze Familie und sogar der Oberforstmeisier, der sich dabei an seine Kinder erinnerte, zu Thränen bewegt wurde. So endigte sich das Stüd, und Wilhelm konnte nicht umhin, das Theater zu besteigen, die Actricen in der Rähe zu besehen, sie wegen

ihres Spiels zu loben und ihnen auf die Zukunft einigen Rat

zu geben.

Die übrigen Geschäfte uniers Freundes, die er nach und nach in größern und kleinern Gebirgsorten verrichtete, liesen nicht alle so glücklich, noch so vergnügt ab. Manche Schuldner baten um Alusichub, manche waren unhöslich, manche leugneten. Nach seinem Auftrage sollte er einige verklagen; er mußte einen Abvokaten aussuchen, diesen instruieren, sich vor Gericht ftellen, und was dergleichen verdrießliche Geschäfte noch mehr waren.

Gben jo ichlinun erging es ihm, wenn man ihm eine Ehre erzeigen wollte. Rur wenig Leute fand er, die ihn einigermaßen unterrichten fonnten; wenige, mit denen er in ein nüßliches Sandelsverhältnis zu kommen hoffte. Da nun auch unglücklichermeise Regentage einsielen und eine Reise zu Verer in diesen Gegenden mit unerträglichen Beschwerben verknüpft war, so dankte er dem Simmel, als er sich dem flachen Lande wieder näherte und am Fuße des Gebirges, in einer schönen und kruchtsaren Geene, an einem iansten Flusse, im Sonnenicheine ein heiteres Landstädtich liegen iah, in welchem er zwar keine Geschäfte hatte, aber eben deswegen sich entschloß, ein paar Tage daielbst zu verweilen, um sich und seinem Pferde, das von dem ichlinmen Wege sehr gelitten hatte, einige Erholung zu versichassen.

### Piertes Kapitel.

Als er in einem Wirtshause auf dem Markte abtrat, ging es darin sehr lustig, wenigstens sehr lebhait zu. Eine große Gesellichaft Seiltänzer, Springer und Gaukler, die einen starken Mann bei sich hatten, waren mit Weib und Kindern eingezogen und machten, indem sie sich auf eine öffentliche Ersaschung bereiteten, einen Unsug iber den andern. Bald striften sie mit dem Wirte, bald unter sich selbst; und wenn ihr Jank unteidlich war, so waren die Neuherungen ihres Vergnügens ganz und gar unerträglich. Unschlissisch, od er gehen oder bleiben sollte, stand er unter dem Thore und sah den Arbeitern zu, die auf dem Plate ein Gerüft aufzuichlagen ansingen.

Ein Mädchen, das Noien und andere Blumen herumtrug, bot ihm ihren Korb dar, und er kaufte sich einen schönen Strauß, den er mit Liebhaberei anders band und mit Zufriedenheit bettrachtete, als das Jenster eines, an der Seite des Plates stehenden, andern Gasthauies sich aufthat und ein wohlgebildetes Frauenzimmer sich an denselben zeigte. Er konnte, ohngeachtet der Entsernung, bemerken, daß eine angenehme heiterkeit ihr

Gesicht belebte. Ihre blonden Haare sielen nachlässig ausgelöst um ihren Nacken; sie schien sich nach dem Fremden umzusehen. Einige Zeit darauf trat ein Anabe, der eine Friscrichürze umzegürtet und ein weißes Jäckden anhatte, aus der Thüre jenes Lauses, ging auf Wilhelmen zu, begrüßte ihn und iagte: Das Frauenzimmer am Keniter lätzt Sie fragen, ob Sie ihr nicht einen Teil der sichon Bumen aktreten wollen? — Sie stehen ihr alle zu Diensten, versetzte Wilhelm, indem er dem leichten Voten das Vouquet überreichte und zugleich der Schönen ein Komptizment machte, welches sie mit einem irenndlichen Gegengruß ers

widerte und fich vom Tenfter gurudjog.

Nachdenkend über diese artige Abentener, ging er nach seinem Zimmer die Treppe hinauf, als ein junges Geichopf ihm entgegensprang, das seine Ausmerksanteit auf iich zog. Ein turzes seidnes Weichen mit geschlichen spanischen Vermeln, knappe, lange Beinkleider mit Pussen inanden dem Ninde gar artig. Lange ichwarze Haare waren in Locken und Zöpien um den Nopf gesträuselt und gewunden. Er sah die Gestalt mit Bernunderung an und konnte nicht mit sich einig werden, ob er sie für einen Anaben oder für ein Mädchen erkären sollte. Doch entschied er sich bald für das lette und hielt sie ani, da sie kei ihm vorbei kam, dot ihr einen guten Zag und fragte sie, wem sie angehore? ob er schon leicht sehen konnte, daß sie ein Glied der springenden und tanzenden Gesellschaft sein müsse. Mit einem icharien, ichwarzen Seitenblick sah sie ihn an, indem sie sich von ihm losmachte und in die Küche lief, ohne zu antworten.

Als er die Treppe hinauf kam, fand er auf dem weiten Borjaale zwei Mannspersonen, die sied im Hechten übten oder wielmehr ihre Geichicklich eit an einander zu versuchen ichienen. Der eine war offenbar vou der Geiellichaft, die sich im Haufe befand, der andere hatte ein weniger wildes Anschn. Wilhelm iah ihnen zu und hatte Uriache, sie beide zu bewundern; und als nicht lange darauf der schwarzbärtige nervige Streiter den Kanupsplat werließ, bot der andere, mit vieler Artigkeit. Wil-

helmen das Rapier an.

Wenn Sie einen Schüler, versette biefer, in die Lehre nehmen wollen, so bin ich wohl zufrieden, mit Ihnen einige Gänge zu wagen. Sie sochten zusammen, und obgleich der Fremde dem Untömmling weit überlegen war, so war er boch hollich genug, zu versichern, daß alles nur auf llebung ankomme; und wirklich hatte Wilhelm auch gezeigt, daß er früher von einem guten und gründlichen dentichen Fechtneister unterrichtet worden war.

Shre Unterhaltung ward durch das Getöse unterbrochen, mit welchem die bunte Gesellichaft aus dem Wirtshause auszog, um die Stadt von ihrem Schauspiel zu benachrichtigen und auf ihre Künste begierig zu machen. Sinem Tambour folgte der Entrepreneur zu Pserde, hinter ihm eine Tänzerin auf einem ähnlichen Gerippe, die ein Kind vor sich hielt, das mit Bändern und Flintern wohl herausgeputzt war. Darauf kam die übrige Truppe zu Fuß, wovon einige auf ihren Schultern Kinder in abenteuerlichen Stellungen seicht und bequem daher trugen, unter denen die junge schwarzköpfige, düstere Gestalt Wilhelms Aufzmerkaunsteit aufs neue erregte.

Ragliasso lief unter der andringenden Menge drollig hin und her und teilte mit jehr legreislichen Späßen, indem er bald ein Mädchen füßte, bald einen unaben pritichte, seine Zettel aus und erwechte unter dem Volke eine unüberwindliche Begierde,

ihn näher kennen zu lernen.

In den gedrucken Anzeigen waren die mannigfaltigen Künste der Gesellichaft, seionders eines Monsieur Narcis und der Demoiselle Landrinctte herausgestrichen, welche beide, als hauptperionen, die Klugheit gehabt hatten, sich von dem Juge zu enthalten, sich dadurch ein vornehmeres Anzeiben zu geden und arößere

Reugier zu erwecken.

Bahrend des Juges hatte sich auch die schöne Nachbarin wieder am Fenster iehen lassen, und Wilhelm hatte nicht verziehlt, sich dei seinem Gesellschafter nach ihr zu erkundigen. Dieser, den wir einstweilen Laertes nennen wollen, erbot sich, Wilhelmen zu ihr hinüber zu begleiten. Ich und das Frauenzummer, sagte er lächelnd, sind ein paar Trümmer einer Schauspielergesellschaft, die vor kurzen hier scheiterte. Die Annut des Orts hat uns bewogen, einige Zeit hier zu bleiben und unste wenige gesammelte Barichaft in Auhe zu verzehren, indes ein Freund ausgezogen ist, ein Unterkommen für sich und uns zu suchen.

Lacrtes begleitete sogleich seinen neuen Bekannten zu Bhilinens Thire, wo er ihn einen Augenblich stehen ließ, um in einem benachbarten Laden Zuderwert zu holen. Sie werden mir es gewiß danken, sagte er, indem er zurückkam, daß ich

Ihnen diese artige Bekanntichaft verschaffe.

Das Frauenzimmer kam ihnen auf ein paar leichten Bantöffelchen mit hohen Absätzen aus der Stube entgegen getreten. Sie hatte eine ichwarze Mantille über ein weißes Negligs geworfen, das, eben weil es nicht ganz reinlich war, ihr ein häußeliches und bequemes Ansehen gab; ihr kuzzes Nöckchen ließ die

niedlichften Fuße von ber Welt feben.

Sein Sie mir willtommen! rief fie Wilhelmen zu, und nehmen Sie meinen Dant für die schönen Blumen. Sie führte ihn mit der einen hand ins Zimmer, indem sie mit der andern den Strauß an die Bruft driickte. Als sie sich niedergesetzt hatten und in gleichgültigen Besprächen begriffen waren, denen sie eine

reizende Wendung zu geben wußte, schüttete ihr Laertes ges brannte Mandeln in den Schoß, von denen sie sogleich zu nasigen ansing. Sehn Sie, welch ein Kind dieser junge Menich ist! ries sie auß; er wird Sie überreden wollen, daß ich eine große Freundin von solchen Nöscherten iei, und er ist 3, der nicht

leben kann, ohne irgend etwas Leckeres zu genießen.

Laffen Sie uns nur gestehn, veriette Laertes, daß wir hierin, wie in mehreren, einander gern Geiellichaft leiften. Jum Beispiel, sagte er, es ist heute ein schoner Tag; ich dächte, wir sühren ipazieren und nähmen unier Nittagsmahl auf der Mible. — Recht gern, sagte Philine, wir mussen unerm neuen Befannten eine keränderung machen. Laertes sprang fort, denn er ging niemals, und Wilhelm wollte einen Augenblick nach Haugen un seine Haugenblick nach Haugen un seine Haugenblick nach Haugen und beine Haugen und beine Haugen und beine Baare, die von der Reise noch verworren aussahen, in Ordnung bringen zu lassen, das können Sie hier! sagte sie, rief ihren kleinen Diener, nötigte Wilhelmen auf die artigte Weise, seinen Roch auszuziehn, ihren Ludermuntel anzulegen und sich in ihrer Gegenwart fristeren zu lassen. Man nuch ja keine Zeit versäumen, jagte sie; man weiß nicht, wie lange man beisfammen bleibt.

Der Knabe, mehr tropig und unwillig als ungeschiet, benam sich nicht zum besten, rauste Wilhelmen und ichien so bald
nicht sertig werden zu wollen. Philine verwies ihm einigemal
seine Unart, stieß ihn endlich ungeduldig hinweg und jagte ihn
zur Thüre hinaus. Nun übernahm sie selbst die Bemühung und
kräuselte die Haare unseres Freundes mit großer Leichtigkeit und
Zierlichkeit, ob sie gleich auch nicht zu eilen schien und bald dieses
bald jenes an ihrer Arbeit auszusehen hatte, indem sie nicht vermeiden konnte, mit ihren Knieen die seinigen zu berühren und
Stranß und Busen so nahe an seine Lippen zu bringen, daß er
mehr als einmal in Versuchung geseht ward, einen kuß darauf

au bruden.

Alls Wilhelm mit einem kleinen Rubermeffer seine Stirne gereinigt hatte, sagte sie zu ihm: Steden Sie es ein und gebenken Sie meiner dabei. Es war ein artiges Messer; der Griff von eingelegtem Stahl zeigte die freundlichen Worte: Gedenke mein. Wilhelm stedte es zu sich, dantte ihr und bat um die Erlaubnis, ihr ein kleines Gegengeichent machen zu dürsen.

Run war man fertig geworden. Laertes hatte die Antsche gebracht, und nun begann eine sehr lustige Fahrt. Philine warf sedem Armen, der sie anbettelte, etwas zum Schlage hinaus, indem sie ihm zugleich ein munteres und freundliches Wort

zurief.

Sie waren kaum auf ber Mühle angekommen und hatten ein Gifen bestellt, als eine Musik vor dem Sause fich hören ließ.

Es waren Bergleute, die zu Zither und Triangel mit lebhaften und grellen Stimmen verschiedene artige Lieder vortrugen. So dauerte nicht lange, so hatte eine herbeiströmende Menge einen Areis um sie geschlossen, und die Gesellichaft nickte ihnen ihren Beisall aus den Fenstern zu. Als sie diese Ausmerksamkeit gesehen, erweiterten sie ihren Kreis und ichienen sich zu ihrem wichtigsten Stückhen vorzubereiten. Nach einer Pause trat ein Bergmann mit einer Hack bervor und stellte, indes die andern eine ernschafte Melodie spielten, die Handlung des Schürsens vor.

Es währte nicht lange, jo trat ein Bauer aus der Menge und gab jenem pantomimisch drohend zu verstehen, daß er sich von hier wegbegeben folle. Die Gesellschaft mar barüber ver-wundert und erfannte erst den, in einen Bauer verkleideten Bergmann, als er den Mund aufthat und in einer Art von Recitativ den andern ichalt, daß er mage, auf seinem Acker zu hantieren. Bener fam nicht aus ber Saffung, fondern fing an, den Landmann zu belehren, daß er recht habe, hier einzuschlagen, und gab ihm dabei die erften Begriffe vom Bergbau. Der Bauer, der die fremde Terminologie nicht verstand, that allerlei alberne Fragen, worüber die Zuschauer, die sich klüger fühlten, ein herzliches Gelächter aufschlugen. Der Bergmann fuchte ihn zu berichten und bewies ihm den Borteil, der zulett auch auf ihn fließe, wenn die unterirdischen Schäte des Landes herausgewühlt würden. Der Bauer, der jenem querft mit Schlägen gedroht hatte, ließ fich nach und nach befänftigen, und fie ichieden als gute Freunde von einander; besonders aber jog fich ber Bergmann auf die honorabelfte Art aus diesem Streite.

Wir haben, jagte Wilhelm bei Tijde, an diejem fleinen Dialog das lebhaftefte Beispiel, wie nütlich allen Ständen das Theater fein konnte, wie vielen Borteil ber Staat felbft barans gieben mußte, wenn man die Sandlungen, Gewerbe und Unternehmungen der Menschen von ihrer guten, lobenswürdigen Seite und in dem Wesichtspunkte auf das Theater brächte, aus welchem fie der Staat felbft ehren und ichuten muß. Jest ftellen wir nur die lacher= liche Seite ber Menschen bar; ber Luftipielbichter ift gleichsam nur ein hämischer Kontrolleur, der auf die Fehler seiner Mit= bürger überall ein wachsames Ange hat und froh zu sein icheint, wenn er ihnen eins anhängen fann. Sollte es nicht eine angenehme und murdige Arbeit für einen Staatsmann fein, ben natürlichen, wechselseitigen Ginfluß aller Stände ju überichauen und einen Dichter, ber Sumor genug hatte, bei feinen Arbeiten ju leiten? Ich bin überzeugt, es fonnten auf diesem Wege manche jehr unterhaltende, zugleich nütliche und luftige Stücke ersonnen

merben.

So viel ich, sagte Laertes, überall, wo ich herumgeschwärmt

bin, habe bemerten fonnen, weiß man nur zu verbieten, zu hindern und abzulehnen, felten aber zu gebieten, zu befordern und zu belohnen. Man lagt alles in der Welt gehn, bis es ichablich mird;

bann gurnt man und ichlagt brein.

Luft mir ben Staat und die Staatsleute meg, fagte Philine, ich tann mir fie nicht anders als in Berücken poritellen, und eine Berute, es mag fie aufhaben, wer ba will, erregt in meinen Kingern eine frampihafte Bewegung; ich möchte fie gleich dem ehrmurdigen herrn berunternehmen, in der Stube berumipringen und ben Rahlfopi auslachen.

Mit einigen lebhaften Gefängen, welche fie fehr ichon vortrug, schnitt Philine das Gejprach ab und trieb zu einer ichnellen Rudfahrt, bamit man die Runfte ber Seiltunger am Abende gu ieben nicht verfäumen möchte. Drollig bis zur Ausgelaffenheit, jeste fie ihre Freigebigfeit gegen die Urmen auf bem Beimmege fort, indem fie gulett, Da ihr und ihren Reijegeführten bas Geld ausging, einem Dladchen ihren Strobbut und einem alten Beibe ibr balstuch jum Schlage hinaus warf.

Bhiline lud beide Begleiter ju fich in ihre Wohnung, weil man, wie fie fagte, aus ihren Genftern das öffentliche Schaufpiel

beffer als im andern Birtshaufe jehen fonne.

Als fie ankamen, fanden fie das Geruft aufgeschlagen und ben hintergrund mit aufgehängten Teppichen geziert. Die Schwung: bretter maren ichon gelegt, das Schlappieil an die Bioften befeftigt und bas ftraffe Geil über die Bode gezogen. Der Blat mar ziemlich mit Bolt gefüllt und die Fenger mit Ruichauern

einiger Urt bejett.

Bagliaß bereitete erst die Bersammlung mit einigen Albernbeiten, worüber die Buichauer immer zu lachen pflegen, zur Mufmerfjamteit und guten Laune vor. Ginige Rinder, beren Rörper bie feltsamften Berrenfungen barftellten, erregten balb Berwunberung, bald Graufen, und Wilhelm tonnte fich des tiefen Ditt: leidens nicht enthalten, als er das Rind, an dem er beim erften Anblide teil genommen, mit einiger Dube die fonderbaren Stellungen hervorbringen fah. Doch bald erregten die luftigen Springer ein lebhaftes Bergnugen, wenn fie erft einzeln, dann hinter einander und zulest alle zusammen fich vorwarts und rudmarts in der Luft überichlugen. Sin lautes Händeklatichen und Jauchjen erscholl aus der ganzen Berjammlung.

Run aber ward die Aufmertsamfeit auf einen gang andern Gegenstand gewendet. Die Rinder, eins nach dem andern, mußten bas Seil betreten, und zwar die Lehrlinge zuerft, damit fie durch ihre Uebungen das Schaufpiel verlangerten und die Schwierigteit der Kunft ins Licht festen. Es zeigten fich auch einige Männer und erwachsene Frauenspersonen nit ziemlicher Geschicklichkeit;

allein es war noch nicht Monfieur Narcif, noch nicht Demoiselle

Landrinette.

Endlich traten auch diese auß einer Art von Zelt hinter ausgespannten roten Vorhängen hervor und erfüllten durch ihre augenehme Gestalt und zierlichen Aut die diede genährte Hoffnung der Zuschauer. Er, ein munteres Bürschehen von mitstlerer Größe, ichwarzen Augen und einem starken Hoarsopf; sie, nicht minder wohl und frätig gebildet; beide zeigten sich nach einander auf dem Seile mit leichten Vewegungen, Sprüngen und seltsamen Bosituren. Ihre Leichtigkeit, seine Verwegenheit, die Genaniskeit und Sprüngen keit die aussührten, erhöhten mit sedem Schrift und Sprung das allgemeine Vergungen. Der Anstand, womit sie sich betrugen, die anschenen Vemühungen der andern um sie gaben ihnen das Ansehn, als wenn sie dern und Meister der ganzen Truppe wären, und jedermann hielt sie des Kanaes wert.

Die Begeisterung des Volks teilte sich den Zuschauern an den Fenstern mit, die Damen sahen unverwandt nach Narcissen, die derren nach Landrinetten. Das Volk jauchzte, und das seinere Vublikum enthielt sich nicht des Matsichens; kaum daß man noch über Lagliassen lachte. Wenige nur ichlichen sich weg, als einige von der Truppe, um Geld zu jammeln, sich mit zinnernen Tellern

durch die Menge drängten.

Sie haben ihre Sache, dünkt mich, gut gemacht, sagte Wilshelm zu Philinen, die bei ihm am Fenster lag; ich bewundere ihren Verstand, womit sie auch geringe Kunststücken, nach und nach und zur rechten Zeit angebracht, gelten zu nuachen wußten, und wie sie aus der Ungeschicklichkeit ihrer Kinder und aus der Virtuosität ihrer Besten ein Ganzes zusammen arbeiteten, das erst unser Ausmertsamkeit erregte und dann uns auf das ans

genehmste unterhiett.

Das Volk hatte sich nach und nach verlaufen, und der Plat war leer geworden, indes Philine und Laertes über die Gekalt und die Gekalteil Narcissens und Landrinettens in Streit gerieten und sich wechselsweise nedten. Wilhelm sah das wunderbare Kind auf der Straße bei andern spielenden Kindern stehen, machte Philinen darauf aufmerkan, die sogleich, nach ihrer lebhasten wolke, wacht dem Kinde rief und winkte und, da es nicht kommen wolke, singend die Treppe hinunter klapperte und es beraufführte.

Here ist das Rätsel, rief sie, als sie das Kind zur Thüre hereinzog. Es blich am Eingange stehen, eben, als wenn es gleich wieder hinausschlüpien wollte, legte die rechte Hand vor die Brust, die linke vor die Strin und bütte sich tief. Fürchte dich nicht, liebe Kleine, sagte Wilhelm, indem er auf sie los

ging. Sie sah ihn mit unsicherm Blick an und trat einige Schritte näher.

Bie nennst du dich? fragte er. — Sie heißen mich Mignon. — Bie viele Jahre hast du? — Gs hat sie niemand gesählt. — Ber

mar bein Bater? - Der große Teufel ift tot. -

Run, das ist wunderlich genug! riet Philine ans. Man fragte fie noch einiges; fie trachte ihre Untworten in einem gebrochnen Deutsch und mit einer sonderbar seierlichen Urt vor; dabei legte sie jedesmal die Sande an Brust und Saubt und

neigte fich tief.

Wilhelm konnte fie nicht genug aniehen. Seine Augen und fein berg murben unwiderstehlich von bem geheimnisvollen Bustande diefes Wefens angezogen. Er ichante fie zwölf bis dreigehn Jahre; ihr Rörper war gut gebaut, nur daß ihre Glieder einen stärtern Buchs veriprachen, oder einen gurudgehaltenen antundigten. Ihre Bilbung war nicht regelmäßig, aber auf: fallend; ihre Stirne geheimnisvoll, ihre Raje außerordentlich icon, und ber Mund, ob er icon für ihr Alter ju iehr geichloffen ichien und fie manchmal mit ben Lippen nach einer Seite gudte. noch immer treubergig und reigend genug. Ihre braunliche Befichtsfarbe tonnte man durch die Schminke faum erfennen. Dieje Bestalt prägte fich Wilhelmen sehr tief ein; er fah fie noch immer an, schwieg und vergaß der Gegenwärtigen über jeinen Betrach: tungen. Philine wedte ihn aus feinem Salbtraume, indem fie dem Kinde etwas übriggebliebenes Zuderwerf reichte und ihm ein Beichen gab, fich zu entfernen. Es machte feinen Buckling wie oben und fuhr blitichnell gur Thure hinaus.

Alls die Zeit nunmehr herbei fam, daß unsere neuen Bekannten sich sur diesen Abend treunen sollten, redeten sie vorher noch eine Spazieisahrt auf den morgenden Tag ab. Sie wollten abermals an einem andern Orte, auf einem benachbarten Jägerhause, ihr Mittagsmahl einnehmen. Wilhelm iprach diesen Abend noch manches zu Philineus Love, worauf Laertes nur furz und

leichtsinnig antwortete.

Den andern Morgen, als sie sich abermals eine Stunde im Fechten geübt hatten, gingen sie nach Philinens Gaithofe, vor welchem sie die bie bestellte kutiche ichon hatten ansahren sehen. Aber wie verwundert war Wilhelm, als die Antiche verichwunden, und wie noch mehr, als Philine nicht zu Haule anzutressen war. Sie hatte sich, so erzählte man, mit ein paar Fremben, die diesen Morgen angekommen waren, in den Wagen geiest und war mit ihnen davon gesahren. Unser Freund, der sich in ihrer Gesellschaft eine angenehme Unterkaltung versprochen hatte, sonnte seinen Verdrugen nicht verbergen. Tagegen lachte Leertes und rief: So gesällt sie mir! Tas sieht ihr ganz ähnlich! Lassen

Sie uns nur gerade nach dem Jagdhause gehen; fie mag sein, wo sie will, wir wollen ihretwegen unsere Bromenade nicht ver-

jäumen.

Als Wilhelm unterwegs diese Inkonsequenz des Betragens zu tadeln sortfulpt, sagte Laertes: Ich kann nicht inkonsequent finden, wenn semand seinem Charafter treu bleibt. Wenn sie sich etwas vornimmt oder semanden etwas verspricht, so geschiebt es nur unter der stillichweigenden Bedingung, daß es ihr auch bequent sein werde, den Vorsak auszuführen oder ihr Versprechen zu halten. Sie verschentt gern, aber man muß immer bereit sein, ihr das Geschentte wieder zu geben.

Dies ift ein seltsamer Charafter, versette Wilhelm.

Richts weniger als seltsam, nur daß sie keine Seuchlerin ift. Ich liebe sie deswegen, ja, ich bin ihr Freund, weil sie mir das Geschlecht so rein darstellt, das ich zu hassen so viel Urjache habe. Sie ist mir die wahre Eva, die Stammmutter des weib-lichen Geschlechts; so sind alle, nur wollen sie es nicht Wort

haben.

Unter mancherlei Gesprächen, in welchen Laertes feinen Sag gegen das weibliche Beichlicht fehr lebhaft ausdrückte, ohne jedoch die Urfache davon anzugeben, waren fie in den Wald gefommen, in welchen Wilhelm fehr verftimmt eintrat, weil die Neußerungen des Laertes ihm die Erinnerung an fein Verhältnis zu Maria: nen wieder lebendig gemacht hatten. Sie fanden nicht weit von einer beschatteten Quelle unter berrlichen alten Bäumen Bhilinen allein an einem feinernen Tifche figen. Gie fang ihnen ein lustiges Liedden entgegen, und als Laertes nach ihrer Gesellsichaft fragte, rief sie aus: Ich habe fie schön angeführt; ich habe sie zum besten gehabt, wie sie es verdienten. Schon unterwegs fette ich ihre Freigebigkeit auf die Brobe, und da ich bemerkte. daß sie von den fargen Rajchern waren, nahm ich mir gleich vor, fie zu bestrafen. Rach unfrer Ankunft fragten fie den Kellner, was zu haben fei? der mit der gewöhnlichen Geläufigkeit feiner Bunge alles, mas da mar, und mehr, als da war, hererzählte. Ich fah ihre Berlegenheit, fie blickten einander an, flotterten und fragten nach dem Preise. Was bedenken Sie sich lange! rief ich aus; die Tafel ift bas Beichäft eines Frauenzimmers, laffen Sie mich bafür forgen. Ich fing barauf an, ein unfinniges Mittagmahl zu bestellen, wozu noch manches durch Boten aus der Rachbarichaft geholt werden follte. Der Kellner, den ich durch ein paar ichiefe Mäuler zum Bertrauten gemacht hatte, half mir endlich, und fo haben wir fie durch die Porftellung eines herrlichen Gaftmahls dergeftalt geängstigt, daß fie fich furz und gut zu einem Spaziergange in den Wald entichloffen, von dem fie mohl ichwerlich zurückfommen werden. 3ch habe eine Biertelftunde auf meine eigene hand gelacht und werde lachen, so oft ich an die Gesichter bente. Bei Tische erinnerte sie Laertes an ahnliche Fälle; sie kamen in den Gang, lustige Geschichten, Misverständnisse und

Brellereien ju ergahlen.

Ein junger Mann von ihrer Befanntichaft aus der Stadt kam mit einem Buche durch den Wald geschlichen, jeste sich zu ihnen und rühmte den ichonen Blat. Er machte sie auf das Riefeln der Quelle, auf die Bewegung der Zweige, auf die einfallenden Lichter und auf den Gesang der Bogel aufwirertiam. Philine fang ein Liedchen vom Ruckack, welches dem Ankommtling

nicht zu behagen ichien; er empfahl fich balb.

Benn ich nur nichts mehr von Natur und Naturszenen hören sollte, rief Philipe aus, als er weg war; es ist nichts unerträg: licher, als sich das Vergnügen vorrechnen zu lassen, das man genießt. Kenn schöd Vetter ist, geht man ipazieren, wie man tanzt, wenn ausgespielt wird. Wer mag aber nur einen Augensbied an die Musit, wer ans ichöne Wetter denken? Ter Tänzer interessert uns, nicht die Vollene, und in ein paar schöne ichwarze Augen zu sehen, thut einem Laar blauen Augen gar zu wohl. Was sollen dagegen Quellen und Brunnen und alte moriche Linden! Sie jah, indem sie so sprach, Wilhelmen, der ihr gegenzüber saß, mit einem Blick in die Angen, dem er nicht wehren konnte, wenigstens dies an die Thüre seines Herzens vorzusdringen.

Sie haben recht, veriette er mit einiger Berlegenheit, der Menich ist dem Menichen das Interessanteite und sollte ihn vielzleicht ganz allein interessireren. Alles andere, was uns umgibt, ist entweder nur Element, in dem wir leben, oder Merkzeug, dessen wir uns bedienen. Je mehr wir uns dabei aufgalten, je mehr wir darauf merken und teil daran nehmen, desio ichwächer wird das Gefühl unsers eignen Wertes und das Gesühl der Geiellichast. Die Menichen, die einen großen Wert auf Gärten, Gebäude, Kleider, Schmuck oder irgend ein Vesigktum legen, sind weniger gesellig und gesällig; sie verlieren die Menichen aus dem Augen, welche zu erireuen und zu versammeln nur sehr wenigen glückt. Sehn wir es nicht auch auf dem Theater? Sin guter Schauspieler macht uns dald eine elende, unichsidliche Deforation vergessen, dahingegen das ichönste Theater den Nangel an guten Schauspielern ern recht fühlber macht.

Rach Tische sette Philine sich in das beichattete hohe Gras. Ihre beiden Freunde mußten ihr Blumen in Menge herbeischaffen. Sie wand sich einen vollen Kranz und jeste ihn auf; fie sah unglaublich reigend aus. Die Blumen reichten noch zu einem andern hin; auch den flocht sie, indem sich beide Männer neben sie jesten. Als er unter allerlei Scherz und Anspielungen fertig

geworden war, drückte sie ihn Wilhelmen mit der größten Anmut auß Hampt und rückte ihn mehr als einmal anders, bis er recht zu sien ichien. Und ich werde, wie es scheint, leer ausgehen? sagte Lacrtes.

Mit nichten, versette Philine. Ihr sollt Such keinesweges beklagen. Sie nahm ihren Kranz vom Haupte und sette ihn

Laertes auf.

Waren wir Nebenbuhler, sagte dieser, so murden wir sehr heitig streiten können, welchen von beiden du am neisten be-

günftigft.

Da wärt ihr rechte Thoren, versetzte sie, indem sie sich zu ihm himiberbog und ihm den Mund zum Kuß reichte, sich aber sogleich umwendete, ihren Arm um Bilhelmen schlang und einen lebhaiten Ruß auf seine Lippen drückte. Welcher schmeckt am besten? fragte sie necksich.

Wunderlich! rief Laertes. Es scheint, als wenn jo etwas

niemals nach Wermut schmeden fonne.

So wenig, sagte Philine, als irgend eine Gabe, die jemand ohne Neid und Gigensinn genießt. Nun hätte ich, rief sie aus, noch Luft, eine Stunde zu tanzen, und dann mussen wir wohl

wieder nach unfern Gpringern feben.

Man ging nach dem Sause und fand Musik baselbst. Phisline, die eine gute Tänzerin war, belebte ihre beiden Gesellschafter. Wilhelm war nicht ungeschickt, allein es schlte ihm an einer künstslichen Uchung. Seine beiden Freunde nahmen sich vor, ihn zu

unterrichten.

Man verspätete sich. Die Seilkänzer hatten ihre Künste schon zu produzieren angesangen. Auf dem Plaze hatten sich viele Zuschauer eingesunden, doch war unsern Freunden, als sie ausstiegen, ein Gerümmel merkvürdig, das eine große Anzahl Neuschen nach dem Thore des Gasthoies, in welchem Wilhelm eingekehrt war, hingezogen hatte. Wilhelm sprang hinster, und use es sei, und mit Entsetzen erblicke er, als er sich durchs Volk drängte, den Herrn der Seilkänzergesellschaft, der das interessante Kind bei den Haaren aus dem Hause zu schleppen bemüht war und mit einem Peitschenspiel unbarmherzig auf den kleinen körper lossichtug.

Bilhelm suhr wie ein Blit auf den Mann zu und faste ihn bei der Bruft. Laß das Kind los! schrie er wie ein Rasender, oder einer von uns bleibt hier auf der Stelle. Er saste zugleich den Kerl mit einer Gewalt, die nur der Zorn geben kann, bei der Rehle, daß dieser zu ersticken glaubte, das Kind losließ und sich gegen den Angreisenden zu verteidigen suchte. Sinige Leute, die mit dem Kinde Mitteliden sühlten, aber Streit anzusangen nicht gewagt hatten, fielen dem Seilkanzer sogleich in die Arme,

entwaffneten ihn und drohten ihm mit vielen Schimpfreden. Diejer, ber fich jest nur auf die Waffen feines Mundes reduziert fah, fing gräßlich zu drohen und zu fluchen an: die faule, un= nupe Rreatur wolle ihre Schuldigfeit nicht thun; fie verweigere, ben Giertang zu tangen, ben er dem Bublito versprochen habe; er wolle fie totichlagen, und es jolle ihn niemand daran hindern. Er juchte fich loszumachen, um das Rind, das fich unter der Menge verfrochen hatte, aufzusuchen. Withelm hielt ihn gurud und rief: Du follft nicht eher Diefes Beichopf weder jehen noch berühren, bis du vor Gericht Rechenichaft gibit, wo bu es geftohlen haft; ich werde bich aufs Meugerfte treiben; du follft mir nicht entgehen. Diese Rede, welche Wilhelm in der Sige, ohne Gedanken und Absicht, aus einem dunkeln Gerühl oder, wenn man will, aus Inipiration ausgesprochen hatte, brachte ben wütenden Menichen auf einmal jur Rube. Er rief: Was hab' ich mit der unnügen greatur ju ichaffen! Zahlen Gie mir, mas mich ihre Rleider toften, und Gie mogen fie behalten: wir wollen biefen Abend noch einig werden. Er eilte darauf, die unter: brochene Borftellung fortzwieben und die Unruhe des Publikums burch einige bedeutende Kunftstiide zu befriedigen.

Wilhelm juchte nunmehr, da es stille geworden war, nach dem Rinde, das sich aber nirgends sand. Sinige wollten es auf dem Boden, andere auf den Tächern der benachbarten Haufer gesehen haben. Nachdem man es allerorten gesucht hatte, mußte man sich beruhigen und abwarten, ob es nicht von selbst wieder

herbeitommen wolle.

Indes war Narciß nach Sause gekommen, welchen Wilhelm über die Schlicklate und die Herhuit des Mindes betragte. Dieser wußte nichts davon, denn er war nicht lange bei der Gesellichaft; erzählte dagegen mit großer Leichtigkeit und vielem Leichtspinne ieine eigenen Schlöfgle. Als ihm Wilhelm zu dem großen Beisfall Glück wünschte, dessen ver ich zu ertreuen hatte, änßerte er sich zier gleichgültig darüber. Wir sind gewohnt, sagte er, daß man über uns lacht und unire Münice bewundert; aber wir werden durch den außerordentlichen Beisal um nichts gebeisert. Der Entrepreneur zahlt uns und mag ieben, wie er zurechte kömmt. Er beutlaubte sich darauf und wollte sich eilig entiernen.

Auf die Frage, wo er so ichnell hin wolle? lächelte der junge Menich und gestand, daß seine Figur und Talente ihm einen sollvern Beisall zugezogen, als der des großen Publikuns sei. Er habe von einigen Frauenzimmern Botschaft erhalten, die sehr eitrig verlangten, ihn näher kennen zu lernen, und er sürchte, mit den Besuchen, die er abzulegen habe, vor Mitternacht kaum sertig zu werden. Er suhr sort, mit der größten Aussichtigeit seine Abenteuer zu erzählen, und hätte die Namen, Straßen und

Bäufer angezeigt, wenn nicht Wilhelm eine folche Indistretion

abgelehnt und ihn höflich entlaffen hatte.

Laertes hatte indeffen Landrinetten unterhalten und versicherte, sie jei vollkommen murdig, ein Weib zu sein und zu bleiben.

Run ging die Unterhandlung mit dem Entrepreneur wegen des Rindes an, das unferm Freunde für dreißig Thaler über: laffen wurde, gegen welche ber ichwarzbartige heftige Staliener feine Ansprüche völlig abtrat, von der Herfunft des Kindes aber weiter nichts befennen wollte, als daß er folches nach dem Tode feines Bruders, den man wegen feiner außerordentlichen Geschick: lichkeit den großen Teufel genannt, zu fich genommen habe.

Der andere Morgen ging meist mit Aufjuchen des Rindes Bergebens durchtroch man alle Winfel des Saufes und ber Nachbarichait; es war verschwunden, und man fürchtete, es mochte in ein Baffer gesprungen fein ober fich fonft ein Leib

anaethan haben.

Thilinens Reize konnten die Unruhe unfers Freundes nicht Er brachte einen traurigen nachdenflichen Tag zu. Much des Abends, da Springer und Tänger alle ihre Krafte aufboten, um fich dem Bublifo aufs beste zu empfehlen, konnte sein

Gemut nicht erheitert und gerftreut werden.

Durch ben Zulauf aus benachbarten Ortschaften hatte bie Anzahl der Menichen außerordentlich zugenommen, und fo mälzte fich auch ber Schneeball bes Beifalls ju einer ungeheuren Größe. Der Sprung über die Degen und durch das Kak mit papiernen Böben machte eine große Seniation. Der starte Mann ließ zum allgemeinen Graufen, Entjegen und Erstaunen, indem er fich mit dem Ropf und ben Fugen auf ein paar aus einander geschobene Stühle legte, auf seinen hohlschwebenden Leib einen Umbog heben und auf bemfelben von einigen mackern Schmiede:

gefellen ein Sufeisen fertig ichmieben.

Much war die jogenannte Berkulesstärke, da eine Reihe Manner, auf ben Schultern einer erften Reihe ftebend, abermals Frauen und Jünglinge trägt, jo daß gulett eine lebendige Bnramide entsteht, beren Spige ein Rind, auf den Ropf geftellt, als Knopf und Wettersahne ziert, in diesen Gegenden noch nie gesehen worden und endigte würdig das ganze Schauspiel. Rarcif und Landrinette liegen fich in Tragfeffeln auf den Schultern ber übrigen durch die vornehmften Strafen der Stadt unter lautem Freudengeichrei bes Bolts tragen. Man warf ihnen Bander, Blumensträuße und seidene Tücher zu und drängte sich, sie ins Gesicht zu fassen. Jedermann ichien glücklich zu fein, sie anzuschen und von ihnen eines Blicks gewürdigt zu werden.

Welcher Schausvieler, welcher Schriftsteller, ja welcher Menich

überhaupt murbe sich nicht auf dem Gipfel seiner Bunfche sehen, wenn er durch irgend ein edles Wort oder eine aute That einen fo allgemeinen Gindrud hervorbrachte? Belde foftliche Empfin: bung mußte es fein, wenn man gute, edle, ber Dlenichheit mur-Dige Gefühle eben jo ichnell burch einen eleftrischen Schlag ausbreiten, ein folches Entzuden unter bem Bolfe erregen fonnte, als diefe Leute durch ihre forperliche Geschicklichkeit gethan haben; wenn man ber Denge bas Mitgefühl alles Menichlichen geben, wenn man fie mit ber Borftellung bes Gluds und Ungluds, ber Beisheit und Thorheit, ja des Unfinns und ber Albernheit entzunden, erichuttern und ihr ftodendes Innere in freie, lebhafte und reine Bewegung feten tonnte! Go iprach unfer greund, und da weder Philine noch Laertes gestimmt ichienen, einen solchen Disturs fortzujeten, unterhielt er fich allein mit dielen Lieblingsbetrachtungen, als er bis fpat in die Racht um die Stadt ipazierte und jeinen alten Bunich, bas Gute, Edle, Große durch das Schauspiel zu versinnlichen, wieder einmal mit aller Lebhaftigfeit und aller Freiheit einer losgebundenen Ginbildungsfraft verfolgte.

# Fünftes Kapitel.

Des andern Tages, als die Seiltänzer mit großem Geräusch abgezogen waren, sand sich Wignon sogleich wieder ein und trat hinzu, als Wilhelm und Laertes ihre Jechtübungen auf dem Saale sortieten. Wo hast du gesteckt? fragte Wilhelm freundslich; du hast uns viel Sorge gemacht. Das Kind antwortete nichts und sah ihn an. Du bijt nun unser, rief Laertes, wir haben dich gekaust. — Was hatt du bezahlt? fragte das Kind ganz troden. — Hundert Dukaten, versetzte Laertes; wenn du sie wiedergibst, kannst du frei sein. — Das ist wohl viel? fragte das Kind. — D ja, du magst dich nur gut aussühren. — Ich will vienen, versetzte sie.

Bon dem Augenblicke an merkte sie genau, was der Kellner den beiden Freunden sier Dienste zu leisten hatte, und litt schon des andern Tages nicht mehr, daß er ins Zimmer kan. Sie wolke alles selbst thun und machte auch ihre Geschäte, zwar langsam und mitunter unbehilslich, doch genau und mit großer

Sorgfalt.

Sie stellte sich oft an ein Gefäß mit Wasser und wusch ihr Gesicht mit so großer Emsigkeit und Deitigkeit, daß sie sich fast die Backen aufrieb, bis Laertes durch Fragen und Necken ersuhr, daß sie die Schminke von ihren Wangen auf alle Weise los zu werben suche und über dem Eiser, womit sie es that, die Rote,

bie fie durche Reiben hervorgebracht hatte, für die hartnädigfte Schminke halte. Dan bedeutete fie, und fie ließ ab, und nach= dem fie wieder zur Ruhe gekommen mar, zeigte fich eine schöne branne, obgleich nur von wenigem Rot erhöhte Gefichtsfarbe.

Durch die frevelhaften Reize Bhilinens, durch die geheimnis: volle Gegenwart des Rindes mehr, als er fich felbst gestehen durfte, unterhalten, brachte Wilhelm verschiedene Tage in diejer sonderbaren Gesellschaft zu und rechtfertigte fich bei fich felbit burch eine fleitige Uebung in der Fecht: und Tangtunft, wozu er fo leicht nicht wieder Gelegenheit zu finden glaubte.

Nicht wenig verwundert und gewissermaßen erfreut war er, als er eines Tages herrn und Frau Melina ankommen fah, welche, gleich nach dem erften froben Bruge, fich nach der Directrice und den übrigen Schauspielern erkundigten und mit großem Schreden vernahmen, daß jene fich ichon lange entfernt habe und diese bis auf menige gerstreut feien.

Das junge Laar hatte fich nach ihrer Berbindung, zu der, wie mir miffen, Wilhelm behilflich gemejen, an einigen Orten nach Engagement umgesehen, feines gefunden und mar endlich in diefes Städtchen gewiesen worden, wo einige Bersonen, die ihnen unterwegs begegneten, ein gutes Theater gejehen haben wollten,

Philinen wollte Madame Melina, und herr Melina bem lebhaften Laertes, als fie Befanntichaft machten, feinesweges gefallen. Sie wünschten die nenen Anfömmlinge gleich wieder los ju fein, und Wilhelm konnte ihnen feine gunftigen Gefinnungen beibringen, ob er ihnen gleich wiederholt versicherte, daß es recht

aute Lente feien.

Eigentlich war auch das bisherige luftige Leben unfrer brei Abenteurer durch die Erweiterung der Gesellschaft auf niehr als eine Weise gestört; benn Melina fing im Wirtshause (er hatte in eben demfelben, in welchem Philine mobnte, Blat gefunden) gleich zu markten und zu guängeln an. Er wollte für weniges Geld besseres Quartier, reichlichere Mahlzeit und promptere Bedienung haben. In furger Zeit machten Wirt und Rellner verdriekliche Gesichter, und wenn die andern, um froh zu leben, fich alles gefallen ließen und nur geschwind bezahlten, um nicht länger an das zu denten, was ichon verzehrt mar, fo mußte die Mahlzeit, die Melina regelmäßig fogleich berichtigte, jederzeit von porn wieder durchgenommen werden, jo daß Philine ihn ohne Umftande ein wiederkauendes Tier nannte.

Noch verhaßter war Madame Meling dem Instigen Mädchen. Dieje junge Frau war nicht ohne Bildung, doch fehlte es ihr ganglich an Beift und Seele. Sie beklanierte nicht übel und wollte immer beklamieren; allein man mertte bald, daß es nur eine Wortdeklamation war, die auf einzelnen Stellen laftete und bie Empfindung des Ganzen nicht ausdrückte. Bei diesem allen war sie nicht leicht jemanden, besonders Männern, unangenehm. Bielmehr schrieben ihr diejenigen, die mit ihr ungingen, gewöhnlich einen ichönen Verstand zu: denn sie war, was ich mit einem Worte eine Ane mussinder in nennen möchte; sie wußte einem Freunde, um dessen Achtung ihr zu thun war, mit einer keziondern Ausmerstamkeit zu ichmeicheln, in ieine Ideen so lange als möglich einzugehen: iobald sie aber ganz über ihren Sorizont maren, mit Estaie eine solche neue Ericheinung auszunehnen. Sie verstand zu iprechen und zu ichweigen und, ob sie gleich sein tückliches Gemüt hatte, mit großer Vorsicht auszupassen, wo des andern schwache Seite sein nöchte.

## Sechstes Kapitel.

Melina hatte fich indeffen nach den Trimmern ber vorigen Direktion genau erlundigt. Comohl Deforationen als Barde: robe maren an einige Sandelsteute vericht, und ein Notarins hatte ben Auftrag von der Directrice erhalten, unter gewissen Bedingungen, wenn fich Liebhaber fanden, in den Berfauf aus freier Sand ju willigen. Melina wollte die Cachen befehen und jog Wilhelmen mit fich. Diefer empfand, als man ihnen bie Bimmer eröffnete, eine gewisse Reigung dazu, die er fich jedoch felbit nicht gestand. In jo einem schlechten Buftande auch die gefleciten Deforationen maren, jo wenig icheinbar auch tur: fiiche und heidnische Rleider, alte Karifaturröcke für Männer und Frauen, Rutten für Zauberer, Juden und Liaffen fein mochten, fo fonnt' er fich ber Empfindung nicht erwehren, daß er die glud: lichften Augenblide feines Lebens in ber Rabe eines abnlichen Trodelframs gefunden hatte. Satte Melina in fein Berg feben fonnen, fo murbe er ihm eifriger jugejest haben, eine Summe Geldes auf die Befreiung, Aufftellung und neue Belebung diejer zerstreuten Glieder zu einem ichonen Ganzen herzugeben. Welch ein glücklicher Mensch, rief Melina aus, könnte ich sein, wenn ich nur zweihundert Thaler bejäße, um jum Anfange ben Befit diefer erften theatralischen Bedürfniffe ju erlangen. Wie bald wollt' ich ein fleines Schauspiel beisammen haben, bas uns in biefer Stadt, in diefer Gegend gemiß fogleich ernahren follte. Wilhelm schwieg, und beide verließen nachdentlich die wieder eingesperrten Schäte.

Melina hatte von dieser Zeit an keinen andern Diskurs als Brojekte und Borichläge, wie man ein Theater einrichten und das bei seinen Borteil finden könnte. Er suchte Khilinen und Lacrtes zu interessieren, und man that Wilhelmen Vorschläge, Gelb herzusschen und Sicherheit dagegen anzunehnen. Diesem fiel aber erst bei dieser Gelegenheit recht auf, daß er hier so lange nicht hätte verweilen sollen; er entichtlötigte sich und wollte Unstatten

machen, jeine Reife fortzuschen.

Indessen war ihm Mignons Gestalt und Wesen immer rei= gender geworden. In allem feinem Thun und Laffen hatte bas Rind etwas Sonderbares. Es ging die Treppe weder auf noch ab, fondern iprang; es ftieg auf den Belandern ber Bange meg, und eh man fich's verfah, jag es oben auf bem Schranfe und blieb eine Beile ruhig. Much hatte Wilhelm bemerft, bag es für jeden eine besondere Art von Brug hatte. Ihn grußte fie, feit einiger Beit, mit über die Bruft geichlagenen Armen. Manche Tage mar fie gang ftumm, gugeiten antwortete fie mehr auf perschiedene Fragen, immer sonderbar, boch jo, daß man nicht untericheiden fonnte, ob es Wit oder Unfeuntnis ber Sprache war, indem sie ein gebrochnes mit Französisch und Italienisch durchflochtenes Deutsch sprach. In seinem Dienste war das Kind unernsüdet und früh mit der Sonne auf; es verlor sich dagegen abends zeitig, ichlief in einer Rammer auf ber nachten Erbe und mar durch nichts zu bewegen, ein Bette oder einen Strohjad anjunchmen. Er fand fie oft, daß fie fich wuich. Much ihre Kleider waren reinlich, obgleich alles fast boppelt und dreisach an ihr geflickt war. Man sagte Wilhelmen auch, daß sie alle Morgen gang früh in die Meffe gebe, wohin er ihr einmal folgte und fie in ber Ecte ber Mirche mit bem Rojenkrange fnieen und an= bachtig beten fah. Gie bemerkte ihn nicht; er ging nach Saufe, machte fich vielerlei Gedanken über dieje Geftalt und konnte fich bei ibr nichts Bestimmtes beuten.

Neues Andringen Melinas um eine Summe Geldes, zur Auslöfung der niehr erwähnten Theatergerätschaften, bestimmte Wilsbelmen noch mehr, an seine Abreise zu denken. Er wollte den Scinigen, die lange nichts von ihm gehört hatten, noch mit dem heutigen Posttage chreiben; er sing auch wirklich einen Brief au Wernern an und war nit Erzählung seiner Abenteuer, wobei er, ohne es selbst zu bemerken, sich mehrmal von der Wahrheit entsernt hatte, ichon ziemlich weit gekommen, als er zu seinem Berdruß auf der hintern Seite des Briefelatis schon einige Versegeichrieben sand, die er für Madame Melina aus seiner Schreidstafel zu kopieren angesangen hatte. Unwillig zerriß er das Blatt und verschob die Viederholtung seines Vekenntnisses auf den

nächften Bofttag.

## Siebentes Kapitel.

Unire Gefellschaft befand fich abermals beifammen, und Philine, die auf jedes Pierd, das vorbeifam, auf jeden Augen, der anfuhr, außerst ausmerkjam war, rief mit großer Lebhaftigfeit: Unfer Kedant! De nomt unfer allerliebster Pedant! Men mag er bei fich haben? Sie rief und winkte jum Fensier hinaus,

und ber Dagen hielt ftille.

Gin kummerlich armer Teufel, ben man an feinem verschabten, graulich-braunen Rocke und an feinen ütelkonditionierten linterskiedern für einen Magliter, wie sie auf Akademien zu vermodern pflegen, hätte halten follen, stieg aus dem Wagen und entblößte, indem er Philinen zu grüßen den Sut abt hat, eine übelgepuderte, aber übrigens fehr steife Perude, und Philine marf ihm hundert Rufhände zu.

So wie fie ihre Glüdseligkeit sand, einen Teil der Männer zu lieben und ihrer Liebe zu genießen, so war das Bergnügen nicht viel geringer, das sie nich io oit als möglich gab, die ubrigen, die sie eben in diesem Augenblicke nicht liebte, auf eine sehr leicht:

fertige Weife jum beiten ju baben.

Heber ben garm, womit fie biefen alten Freund empfing, vergag man, auf die übrigen ju achten, Die ihm nachfolgten. Doch alaubte Bilbelm, die zwei Frauen immer und einen altlichen Brann, ber mit ihnen bereintrat, ju fennen. Much entdedte fich's bald, bağ er fie alle brei por einigen Sahren bei ber Gefellichait, die in feiner Baterfradt ipielte, mehrmals geieben hatte. Die Tochter maren feit ber Reit berangemachien; ber Alte aber batte fich wenig veranbert. Diefer ipielte gewohnlich Die gutmutigen, polternden Alten, moron das deutiche Theater nicht leer mird und die man auch im gemeinen Leben nicht felten antrifft. Denn da es der Charafter unirer Lantsleute ift, das Gute ohne viel Brunt zu thun und zu leiften, fo benten fie felten baran, bak es auch eine Art gebe, bas Riechte mit Bierlichfeit und Unmut ju thun, und verfallen vielmehr, von einem Geifte tes Wideripruchs getrieben, leicht in den gehler, durch ein murrisches Wefen ihre liebite Tugend im Kontrafte barguftellen.

Solche Rollen spielte unier Schauspieler sehr gut, und er spielte sie so oft und ausichließlich, daß er darüber eine ahnliche Art, sich zu betragen, im gemeinen geben angenommen hatte.

Bilhelm geriet in große Bewegung, jorald er ihn erkannte; benn er erinnerte fich, wie oft er diesen Rann neten ieiner geliebten Mariane auf dem Theater gesehen hatte; er horte ihn noch ichelten, er horte ihre schmeidelnde Stimme, mit der sie seinem rauhen Wesen in manchen Rollen zu begegnen hatte.

Die erfte lethafte Frage an die neuen Antommlinge, ob ein

Unterkommen auswärts zu finden und zu hoffen sei? ward seider mit Nein beantwortet, und man mußte vernehmen, daß die Gesculickaften, bei denen man sich erkundigt, besetzt und einige davon sogar in Sorgen seien, wegen des bevorstehenden Krieges aus einander gehen zu müssen. Der polternde Alte hatte mit seinen Böckern aus Berdruß und Liebe zur Abwechselung ein vorteilshaftes Engagement ausgegeben, hatte mit dem Bedanten, den er unterwegs autras, einen Wagen gemietet um hieher zu kommen, wo denn auch, wie sie sanden, guter Nat keuer war.

Die Zeit, in welcher sich die übrigen über ihre Angelegenheiten sehr lebhaft unterhielten, brachte Wilhelm nachdenklich zu. Er wünschte den Alten allein zu sprechen, wünschte und fürchtete, von Marianen zu hören, und befand sich in der avökten

Unruhe.

Die Artigkeiten der neuangekommenen Frauenzimmer konnten ihn nicht aus seinem Traume reißen; aber ein Wortwechsel, der sich erhub, machte ihn aufmerksam. Sowa Friedrich, der blonde Knabe, der Philinen auszuwarten pflegte, sich aber diesmal lebhaft widerlette, als er den Tich decken und Sisen herbeischaffen sollte. Ich habe mich verpslichtet, rief er aus, Ihnen zu dienen, aber nicht allen Neuschen aufzuwarten. Sie geriefen darüber in einen heftigen Streit. Philine bestand darauf, er habe seine Schuldigsfeit zu thun, und als er sich hartnäckig widersetzte, sagte sie ihm ohne Unstände, er könne gehn, wohne er wolle.

Glauben Sie etwa, daß ich mich nicht von Ihnen entfernen könne? rief er aus, ging trotig weg, machte sein Bündel zujammen und eite jogleich zum Hause hinaus. Geh, Wignon, jagte Philine, und ichass, was wir branchen; jag es dem

Rellner und hilf aufwarten!

Mignon trat vor Wilhelm hin und fragte in ihrer lakonischen Art: Soll ich? dari ich? und Wilhelm versette: Thu, mein Kind,

mas Mademoifelle bir fant.

Tas Kind besorgte alles und wartete den ganzen Abend mit großer Sorgialt den Gätten auf. Nach Tische juchte Wilselm mit dem Alten einen Spaziergang allein zu machen; es gelagi ihm, und nach mancherlei Fragen, wie es ihm bisher gegangen? wendete sich das Gespräch auf die ehemalige Gesellschaft, und

Wilhelm magte zulett, nach Marianen zu fragen.

Sagen Sie mir nichts von dem abscheutichen Geschöpf! rief der Alte, ich habe verschworen, nicht mehr an sie zu denken. Wilshelm erschraf über diese Aeußerung, war aber noch in größerer Berlegenheit, als der Alte fortsuhr, auf ihre Leichtsertigkeit und Liederlichkeit zu schwällen. Wie gern hätte unser Freund das Gespräch abgebrochen; allein er mußte nun einmal die polternden Ergiehungen des wunderlichen Mannes aushalten.

Ra same mich, fuhr dieser fort, daß ich ihr so geneigt war. Doch, hatten Sie das Dladchen naher gefannt, Sie murben mich gewiß entichuldigen. Sie mar fo artig, natürlich und gut, jo gefällig und in jedem Ginne leidlich. Die hatt' ich mir vorgestellt, bag Frechheit und Undant die Sauptzuge ihres Charatters iein follten.

Schon hatte fich Wilhelm gefaßt gemacht, bas Schlimmfte von ihr ju boren, als er auf einmal mit Bermunderung bemertte, daß der Ton des Alten milder murde, feine Rede endlich ftodte und er ein Schnupftuch aus der Tafche nahm, um die Thranen ju trodnen, die julest feine Rede vollig unterbrachen.

Bas ift Ihnen? rief Wilhelm aus. Das gibt Ihren Empfindungen auf einmal eine io entgegengesette Richtung? Ber-bergen Sie mir es nicht; ich nehme an dem Schidiale biejes Madchens mehr Unteil, als Gie glauben; nur laffen Gie mich

alles miffen.

3ch habe wenig zu jagen, verjette der Alte, indem er wieder in feinen ernfilichen, verdrieglichen Jon überging; ich werde es ihr nie vergeben, mas ich um fie geduldet habe. Gie hatte, fuhr er fort, immer ein gemiffes Butrauen zu mir; ich liebte fie wie meine Tochter und hatte, da meine Frau noch lebte, den Entfolug gefaßt, fie ju mir ju nehmen und fie aus ben Sanden der Alten ju retten, von deren Unleitung ich mir nicht viel Gutes veriprach. Dleine Frau ftarb, das Projekt zerschlug fich.

Begen das Ende des Aufenthalts in Ihrer Baterftadt, es find nicht gar drei Jahre, mertte ich ihr eine fichtbare Traurigfeit an; ich fragte fie, aber fie wich aus. Endlich machten wir und auf die Reife. Gie fuhr mit mir in einem Wagen, und ich bemerkte, mas fie mir auch bald gestand, daß fie guter Boffnung fei und in der größten Gurcht fcwebe, von unferm Direftor verstoßen zu merden. Unch banerte es nur furze Zeit, fo machte er die Entdedung, fündigte ihr den Rontraft, ber ohnedies nur auf feche Wochen ftand, jogleich auf, zahlte, mas fie zu fordern hatte, und ließ fie, aller Borftellungen ungeachtet, in einem fleinen

Städtchen, in einem ichlechten Wirtshause gurud,

Der Benter hole alle liederlichen Dirnen! rief der Alte mit Berdruß, und besonders diefe, die mir fo manche Stunde meines Lebens verdorben hat. Was foll ich lange erzählen, wie ich mich ihrer angenommen, mas ich für fie gethan, mas ich an fie gehängt, wie ich anch in der Abwesenheit für fie geforgt habe. 3ch wollte lieber mein Geld in den Teich werfen und meine Zeit hindringen, rändige hunde zu erziehen, als nur jemals wieder auf so ein Geicopf die mindeste Animerfiamteit wenden. Bas war's? Im Ansang erhielt ich Dantsagungsbriefe, Nachricht von einigen Orten ihres Aufenthalts, und gulett fein Wort mehr, nicht einmal Dank für das Geld, das ich ihr zu ihren Bodzen geschickt hatte. D, die Versiellung und der Leichtsinn der Meider ist so recht zusammengepaart, um ihnen ein bequemes Leben und einem ehrlichen Kerl manche verdriehliche Stunde zu schaffen!

### Achtes Kapitel.

Man benke sich Wilhelms Zustand, als er von dieser Unterzredung nach Saufe kant. Alle seine alten Wunden waren wieder aufgerissen und das Gesühl, daß sie seiner Liebe nicht ganz unwürdig gewesen, wieder lebhaft geworden; denn in dem Interesse Elten, in dem Lobe, das er ihr wider Willen geben mußte, war unserm Freunde ihre ganze Liebenswürdigkeit wieder erzihienen; ja, selbst die heftige Austlage des leidenschaftlichen Mannes enthielt nichts, was sie vor Wilhelms Augen hätte herabseken konnen. Denn dieser bekannte sich selbst als Mitschuldigen ihrer Bergehungen, und ihr Schweigen zulett schien ihm nicht tadelshaft; er machte sich vielnehr nur traurige Gedanken darüber, jah sie als Wöchnerin, als Mutter in der Velst ohne Silse herumzirren, wahrscheinlich mit seinem eigenen Kinde herumirren, Vorstellungen, welche das schwerzischste Gesills in ihm erregten.

Mignon hatte auf ihn gewartet und lenchtete ihm die Treppe Alls fie das Licht niedergesett hatte, bat fie ihn, zu er= lauben, daß fie ihm heute abend mit einem Kunftstücke aufwarten durfe. Er hatte es lieber verbeten, besonders da er nicht mußte, mas es werden follte. Allein er fonnte diefem guten Geschöpfe nichts abschlagen. Rach einer furgen Zeit trat fie wieder herein. Sie trug einen Teppich unter dem Arme, den fie auf der Erde ausbreitete. Wilhelm ließ fie gewähren. Gie brachte barauf vier Lichter, stellte eins auf jeden Zipfel des Teppichs. Ein Korbschen mit Siern, das fie darauf holte, machte die Absicht deuts licher. Rünftlich abgemeffen schritt fie nunmehr auf dem Teppich bin und her und legte in gewissen Dlafen die Gier aus einander, bann rief fie einen Menichen herein, ber im Saufe aufwartete und die Bioline fpielte. Er trat mit feinem Inftrument in die Ede; fie verband fich die Mugen, gab das Beichen und fing fo= gleich mit der Dinfit, wie ein aufgezogenes Raderwert, ihre Bewegungen an, indem fie Tatt und Melodie mit dem Schlage ber Raftagnetten begleitete.

Behende, leicht, rasch, genau führte sie den Tanz. Sie trat so scharf und so sicher zwischen die Sier hinein, bei den Siern nieder, daß man jeden Augenblick dachte, sie musse eins zertreten oder bei schnellen Wendungen das andre fortickleudern. Dit nichten! Sie berührte keines, ob sie gleich mit allen Arten von Schritten, engen und weiten, ja sogar mit Sprüngen und zulekt

balb fnieend fich burch die Reihen burchmand.

Unaufhaltsam wie ein Uhrwert lief fie ihren Beg, und bie sonderbare Mufit gab dem immer wieder von vorne ansangenben und lostauichenden Tange bei eder Wiederholung einen neuen Stoß. Wilhelm war von dem sonderbaren Schauwiele gang hingeriffen; er verget feiner Sorgen, solgte jeder Bewegung der geliebten Kreatur und war verwundert, wie in diesem Tange sich ihr Charafter vorzüglich entwickelte.

Streng, icharf, trocken, heitig und in sanjten Sellungen mehr feierlich als angenehm, zeigte sie sich. Er empfand, was er ichon für Mignon gefühlt, in diesem Augenblicke aur einnal. Er sehnte sich, dieses verlassene Weien an Kindestatt seinem Gerzen einz zwerleiben, es in seine Arme zu nehmen und mit der Liebe eines

Baters Freude des Lebens in ihm zu erwecken.

Der Tang ging zu Ende; sie rollte die Eier mit den Gugen sachte zusammen auf ein Saufchen, ließ keines zurud, beichabigte keines und stellte sich dazu, indem sie die Binde von den Llugen

nahm und ihr Runfiftud mit einem Budling endigte.

Wilhelm dankte ihr, daß sie ihm den Tanz, den er zu sehen gewünscht, so artig und unvermutet vorgetragen habe. Er streiz belte sie und kedauerte, daß sie sich's habe so saner werden lassen. Er versprach ihr ein neues kleid, woraus sie heitig antwortete: Deine Farbe! Luch das versprach er ihr, ob er gleich nicht deutzlich wußte, was sie darunter meine. Zie nahm die Eier zussammen, den Teppich unter den Nrm, fragte, ob er noch etwas zu besehlen habe, und schwang sich zur Thure hinaus.

Bon dem Rusifus ersuhr er, daß sie sich jeit einiger Zeit viele Mühe gegeben, ihm den Tanz, welches der bekannte Handango war, so lange vorzusingen, bis er ihn habe spielen können. Auch habe sie ihm für seine Bemühungen etwas Geld angeboten,

bas er aber nicht nehmen mollen.

#### Meuntes Kapitel.

Rach einer unruhigen Racht, die unser Freund teils wachend, teils von schweren Träumen geängltigt zubrachte, in denen er Marianen bald in aller Schönheit, bald in fümmerlicher Gestalt, jett mit einem Kinde auf dem Arm, bald desjelben beraubt sah, mar der Morgen kaum angebrochen, als Mignon schon mit einem Schneider hereintrat. Sie brachte graues Tuch und blauen Tasset und erklärte nach ihrer Art, daß sie ein neues Wesichen und

Schifferhofen, wie fie folche an ben Knaben in ber Stadt gesehen,

mit blauen Aufichlagen und Bandern haben wolle.

Wilhelm hatte feit dem Verluft Marianens alle muntern Farben abgelegt. Er hatte sich an das Grau, an die Kleidung der Schatten, gewöhnt, und nur etwa ein himmelblaues Futter oder ein kleiner Kragen von dieser Farbe belebte einigermaßen jene stille Meidung. Mignon, begierig, seine Farbe zu tragen, trieb den Schneider, der in kurzem die Arbeit zu liesern versprach.

Die Tang: und Fechtstunden, die unser Freund heute mit Laertes nahm, wollten nicht zum besten glücken. Auch wurden sie bald durch Melinas Unfunft unterbrochen, der umständlich zeigte, wie jest eine kleine Gesellschaft dersammen sei, mit welcher man schon Stücke genug aufsühren könne. Er erneuerte seinen Antrag, daß Withelm einiges Geld zum Etablissement vorstrecken solle, wobei dieser abermals seine Unentschlossenbeit zeigte.

Philine und die Mädchen kamen bald hierauf mit Lachen und Lärmen herein. Sie hatten sich abermals eine Spazierkahrt ausgedacht, denn Beränderung des Orts und der Gegenstände war eine Lust, nach der sie sich immer sehnten. Täglich an einem andern Orte zu essen, war ihr höchster Wunsch. Diesmal sollte

es eine Wafferfahrt werden.

Das Schiff, womit fie die Krünunungen des angenehmen Klusses hinnutersahren wollten, war ichon durch den Pedanten bestellt. Philine trich, die Gesellschaft zauderte nicht und war bald einaeschifft.

Was fangen wir nun an? sagte Philine, indem fich alle auf

die Bante niedergelaffen hatten.

Das Kürzefte wäre, versetzt Laertes, wir extemporierten ein Stück. Rehme jeder eine Rolle, die seinem Charafter am angemeffensten ist, und wir wollen sehen, wie es uns gelingt.

Fürtrefflich! jagte Wilhelm, benn in einer Geiellichaft, in ber man sich nicht verstellt, in welcher jedes nur seinen Sinne folgt, kann Aumut und Aufriedenheit nicht lange wohnen, und wo man sich immer versiellt, dahin kommen sie gar nicht. Es ift also nicht übel gethan, wir geben uns die Verstellung gleich von Ansang zu und sind nachher unter der Maske so aufrichtig, als wir wollen.

Ja, sagte Lacrtes, deswegen geht sich's so angenehm mit Weibern um, die sich niemals in ihrer natürlichen Gestalt sehen

laffen.

Das macht, versetzte Madame Melina, daß sie nicht so eitel sind, wie die Männer, welche sich einbilden, sie seien schon immer liebenswürdig genug, wie sie die Natur hervorgebracht hat.

Indessen mar man zwischen angenehmen Buschen und Sügeln, zwischen Garten und Weinbergen hingesahren, und bie jungen

Frauenzimmer, besonders aber Madame Melina, drückten ihr Entzücken über die Gegend ans. Lettere fing sogar an, ein artiges Gedicht von der beschreibenden Gattung über eine ähnsliche Naturizene feierlich herzusagen; allein Khiline unterbrach sie und schlug ein Gese vor, daß sich niemand untersangen solle, von einem unbelebten Gegenstande zu iprechen; sie sekte vielmehr den Borschlag zur extemporierten Komodie mit Eiser durch. Der polternde Alte sollte einen pensionierten Dffizier, Laertes einen vazierenden Fechtmeister, der Ledant einen Juden vorstellen; sie selbst wollen zu wählen. Man sollte singieren, als ob sie eine Besellichaft weltsrender Menschen seinen, die sob sie eine Marktichtsse zusammen kommte.

Sie fing fogleich mit bem Juben ihre Rolle gu fpielen an,

und eine allgemeine Beiterfeit verbreitete fich.

Man war nicht lange gesahren, als der Schiffer stille hielt, um mit Erlaubnis der Gesellschaft noch jemand einzunehmen, der am Ufer stand und gewinkt hatte.

Das ift eben noch, was wir branchen, rief Philine; ein

blinder Paffagier fehlte noch der Reijegesellichaft.

Ein nohigetilveter Mann stieg in das Schiff, den man an seiner Kleidung und seiner ehrwirdigen Miene wohl für einen Geistlichen hätte nehmen können. Er begrüßte die Gesellichaft, die ihm nach ihrer Neize dantte und ihn bald mit ihrem Scherz bekannt machte. Er nahm darauf die Kolle eines Landgeistlichen an, die er zur Nerwunderung aller auf das artigte durchjette, indem bald ernahnte, batd hickopen erzähtte, einige ichwache Seiten klicken ließ und sich doch im Respekt zu erhalten wußte.

Indessen hatte jeder, der nur ein einziges Mal aus seinem Charafter herausgegangen war, ein Piand geben müssen. Philine hatte sie mit großer Sorgialt gesammelt und besonders den geistlichen herrn mit vielen müssen bei der tünitigen Emlösung bes droht, ob er gleich selbst nie in Strase genommen ward. Melina dagegen war völlig ausgeplündert: Hemdenknöpse und Schnallen und alles, was Vewegliches an seinem Leibe war, hatte Philine zu sich genommen; denn er wollte einen reisenden Engländer vorstellen und konnte auf feine Weise in seine Rolle hineinkommen.

Die Zeit war indes auf das angenehmste vergangen; jedes hatte seine Sinbildungstraft und jeinen Wis aufs möglichste anzgeitrengt und jedes seine Rolle mit angenehmen und unterhalztenden Scherzen ausstaffiert. So kam man an dem Orte an, wo man sich den Tag über aufhalten wollte, und Wishelm geriet mit dem Geistlichen, wie wir ihn seinem Aussehn und seiner Rolle nach nennen wollen, auf dem Spaziergange bald in ein interessantes Gespräch.

Ich finde diese Uebung, sagte der Unbekannte, unter Schausspielern, ja in Gesellschaft von Freunden und Bekannten, sehr nütlich. Es ist die beste Art, die Meuichen aus sich heraus und durch einen Unweg wieder in sich hinein zu führen. Es sollte bei jeder Truppe eingesihrt sein, daß sie sich manchmal auf diese Weise üben müßte, und das Aublikum würde gewiß dabei gewinnen, wenn alle Monate ein nicht geschiebenes Stück aufgestührt würde, werauf sich freilich die Schauspieler in mehreren Kroben müßten vorbereitet haben.

Man dürste sich, versehte Wilhelm, ein extemporiertes Stück nicht als ein jolches denken, das aus dem Stegreife jogleich komponiert würde, sondern als ein solches, wovon zwar Plan. Handlung und Seneneinteilung gegeben wären, bessen Aussichtung

aber bem Schaufpieler überlaffen bliebe.

Bang richtig, jagte der Unbefannte, und eben mas diese Musführung betrifft, murde ein foldes Stud, jobald die Schaufpieler nur einmal im Gang wären, außerordentlich gewinnen. Richt die Ausführung durch Worte, denn durch diese muß freilich der überlegende Schriftsteller seine Arbeit gieren, sondern die Aus: führung burch Gebarden und Mienen, Ausrufungen, und mas dazu gehört, furz, das ftumme, halblaute Spiel, welches nach und nach bei uns gang verloren zu geben icheint. Es find wohl Schanspieler in Deutschland, beren Rörper das zeigt, mas fie benten und fühlen, Die burch Schweigen, Baudern, durch Winte, burch garte annutige Bewegungen des Körpers eine Rede vor= zubereiten und die Paufen des Gefprächs durch eine gefällige Bantomime mit dem Gangen zu verbinden wiffen; aber eine Nebung, die einem glücklichen Naturell zu Silfe fame und es lehrte, mit bem Schriftfteller ju wetteifern, ift nicht jo im Gange, als es zum Trofte derer, die das Theater besuchen, wohl zu münichen mare.

Sollte aber nicht, versette Wilhelm, ein glückliches Naturell, als das erste und lette, einen Schaufpieler, wie jeden andern Künstler, ja vielleicht wie jeden Menschen, allein zu einem so

hochaufgestedten Biele bringen?

Das Erste und Lette, Ansang und Ende möchte es wohl sein und bleiben; aber in der Mitte dürste dem Künstler manches fehlen, wenn nicht Vildung das erst aus ihm nacht, was er sein soll, und zwar frühe Vildung; denn vielleicht ist derzenige, dem man Genie zuschreibt, übler daran als der, der nur gengehnliche Fähigkeiten besitzt; denn jener kann leichter verbildet und viel heftiger auf saliche Wege gestoßen werden, als dieser.

Aber, verjette Wilhelm, wird das Genie fich nicht felbft

retten, die Wunden, die es fich geschlagen, selbst heilen?

Dit nichten, versette der andere, oder wenigstens nur not=

burftig: benn niemand glaube die ersten Eindrücke der Jugend verwinden zu können. Ift er in einer löblichen Freiheit, umzeben von ichonen und edlen Gegenständen, in dem Umgange mit guten Menichen aufgewachlen, haben ihn seine Meister das gelehrt, was er zuerst wissen nunte, um das übrige leickter zu begreifen, hat er gelernt, was er nie zu verlernen braucht, wurden seine ersten dandlungen so geleitet, daß er das Ente künstig leichter und bequemer vollbringen kann, ohne sich irgend etwas abgewöhnen zu müssen: so wird dieser Menich ein reineres, vollkommeneres und glücklicheres Leben sühren, als ein anderer, der seine ersten Jugendkräfte im Widerstand und im Irrtum zugesetzt hat. Es wird so viel von Erzichung geiprochen und geschrieben, und ich sehe nur wenig Menichen, die den einfachen, aber großen Begriff, der alles andere in sich schließt, fassen und in die Ausführung übertragen tönnen.

Das mag wohl wahr sein, jagte Wilhelm, benn jeber Menich ift beschräntt genug, ben andern zu jeinem Stenbild erzichen zu wollen. Glücklich find diejenigen baber, beren sich das Schickfal

annimmt, das jeden nach feiner Beife erzieht!

Das Schicklal, versetzte lächelnd der andere, ift ein vornehmer, aber teurer Hofneister. Ich würde mich innner lieber an die Bernunit eines menichlichen Meilters halten. Das Schicklal, iür deffen Weisters halten. Das Schicklal, iür deffen Weisheit ich alle Erfurcht trage, mag an dem Zujall, durch den es wirkt, ein sehr ungelentes Organ haben. Denn selten scheint dieser genau und rein auszusühren, was jenes besichlissen hatte.

Sie icheinen einen jehr fonderbaren Gedanten auszusprechen,

verfette Wilhelm.

Mit nichten! Das meiste, was in ber Welt begegnet, rechtsfertigt meine Meinung. Zeigen viele Begebenheiten im Anfange nicht einen großen Sinn, und gehen die meisten nicht auf etwas Albernes hinaus?

Sie wollen icherzen.

Und ist es nicht, suhr der andere sort, mit dem, was einzelnen Menschen begegnet, eben so? Gesett, das Schickal hätte einen zu einem guten Schauspieler bestimmt (und warum sollt' es uns nicht auch mit guten Schauspielern veriorgen?), unglüdlicherweise führte der Zusall aber den jungen Mann in ein Luppenspiel, wo er sich früh nicht enthalten könnte, an etwas Albgeichmacktem teil zu nehmen, etwas Albernes leidlich, wohl gar interessant zu sinden und so die jugendlichen Sindrück, welche nie verlöschen, denen wir eine gewisse Anhänglichkeit nie entziehen können, von einer salichen Seite zu empfangen.

Wie tonimen Sie aufs Puppenspiel? fiel ihm Wilhelm mit

einiger Befturgung ein.

Es war nur ein unwillfürliches Beispiel; wenn es Ihnen nicht gefällt, so nehmen wir ein anderes. Geset, das Schickal hätte einen zu einem großen Maler bestimmt, und dem Zusall besliebte es, seine Jugend in ichmutzige Hitten, Ställe und Scheunen zu verstoßen, glauben Sie, daß ein solcher Mann sich jemals zur Keinlichteit, zum Abein, zur Freiheit der Seele erheben werde? Mit je lebhasterm Sinn er das Unreine in seiner Augend angesatt und nach seiner Art veredelt hat, desto gewaltsamer wird es sich in der Volge seines Lebens an ihm rächen, indem es sich, inzwicken daß er es zu überwinden sucht, mit ihm ansä innigste verbunden hat. Wer frült in schlechter unbedeutender Gesellzichaft gelebt hat, wird sich, wenn er auch später eine bessere haben kann, immer nach jemer zurückspinen, deren Sindruck ihm, zusgleich mit der Erinnerung jugendlicher, nur selten zu wiederzholender Freuden geblieben ist.

Man kann denken, daß unter diesem Gespräche sich nach und nach die übrige Gesellsichaft entsernt hatte. Besonders war Philine aleich vom Aniang auf die Seite getreten. Man kam durch einen Seitenweg zu ihnen zurück. Philine brachte die Pkänder hervor, welche auf allerlei Weise gelöst werden nuckten, wobei der Fremde sich durch die artigsten Ersindungen und durch eine ungezwungene Teilnahme der ganzen Gesellsich und desonders den Frauenzimmern sehr empfahl; und so flossen die Stunden des Tages unter Scherzen, Singen, Küssen und allerlei Neckereien auf das

angenehmite vorbei.

### Behntes Kapitel.

Alls sie fich wieber nach hause begeben wollten, sahen sie sich nach ihrem Geistlichen um; allein er war verschwunden und an keinem Orte zu finden.

Es ist nicht artig von dem Manne, der sonst viel Lebensart zu haben scheint, sagte Madame Melina, eine Gesellschaft, die ihn so freundlich ausgenommen, ohne Abichied zu verlassen.

Ich habe mich die ganze Zeit her ichon besonnen, sagte Laertes, wo ich biefen sonderbaren Mann schon ehemals nichte gesehren haben. Ich war eben im Begriff, ihn beim Abschiede darüber zu befragen.

Mir ging es eben so, versette Wilhelm, und ich hätte ihn gewiß nicht entlassen, bis er uns etwas Näheres von seinen Umständen entdeckt hätte. Ich müßte mich sehr irren, wenn ich ihn

nicht ichon irgenowo gesprochen hatte.

Und boch fonntet ihr euch, fagte Philine, barin wirflich irren. Diefer Mann hat eigentlich nur bas faliche Unfeben eines

Befannten, weil er aussieht, wie ein Menich, und nicht wie bans ober Runa.

Bas foll bas heißen, fagte Laertes, feben wir nicht auch

aus wie Dienichen?

3ch weiß, was ich fage, verfette Philine, und wenn ihr mich nicht begreift, fo lagt's gut fein. 3ch werde nicht am Ende noch gar meine Borte auslegen follen.

Bwei Kutichen fuhren vor. Man lobte die Sorgfalt bes Laertes, ber fie bestellt hatte. Philine nahm neben Mabame Delina, Bithelmen gegenüber, Blat, und die übrigen richteten fich ein, fo aut fie konnten. Lacrtes felbft ritt auf Wilhelm's Bierbe. bas auch mit herausgekommen mar, nach ber Stadt gurud.

Philine jag taum in dem Wagen, als fie artige Lieder gu fingen und bas Beiprach auf Beidichten zu lenten mußte, pon benen fie behauptete, daß fie mit Glud bramatifch behandelt werden fonnten. Durch Dieje fluge Wendung hatte fie gar bald ihren jungen Freund in feine beste Laune gejett, und er fomponierte aus bem Reichtum feines lebendigen Bilbervorrats jogleich ein ganges Schaupiel mit allen feinen Atten, Ggenen, Charafteren und Berwitlungen. Man fand für gut, einige Urien und Beiange einzuflichten; man bichtete fie, und Philine, bie in alles einging, paste ihnen gleich befannte Melodieen an und jang fie aus bem Stegreife. Gie hatte eben bente ihren schönen, jehr schönen Tag: fie wußte mit allerlei Reckereien unjern Freund zu beleben; es mard ihm mohl, wie es ihm lange

nicht geweien mar.

Seitbem ihn jene grausame Entbedung pon ber Geite Marianens geriffen hatte, war er bem Gelübde treu geblicben. fich por ber jufammenichlagenden Ralle einer weiblichen Umarmung zu huten, das treuloje Geichlecht zu meiden, feine Schmer en, feine Reigung, feine fugen Wüniche in feinem Bujen ju verichließen. Die Gemiffenhaftigfeit, womit er bies Gelübbe beobachtete, gab feinem gangen Weien eine geheime Rahrung, und ba fein berg nicht ohne Teilnehmung bleiben konnte, fo marb eine liebevolle Mitteilung nun jum Bedürfniffe. Er ging wieder wie von dem erften Ingendnebel begleitet umber, feine Alugen fakten jeden reizenden Gegenstand mit Freuden auf, und nie mar fein Urteil über eine liebensmurdige Geftalt iconender gewesen. Wie gefährlich ihm in einer folden Lage bas perwegene Dabchen werben mußte, lagt fich leiber nur ju gut einieben.

Ru Saufe fanden sie auf Wilhelms Zimmer ichon alles zum Empfange bereit, Die Stuble ju einer Borleiung gurechte gestellt und den Tijch in die Mitte gefest, auf welchem der Bunichnapf

feinen Blat nehmen follte.

Die deutschen Ritterstücke waren damals eben neu und hatten Die Aufmertjamfeit und Reigung des Publitums an fich gezogen. Der alte Polterer hatte eines Dieser Art mitgebracht, und die Borlejung mar beichloffen worden. Dian jeste fich nieder. Wilhelm bemächtigte fich des Exemplars und fing zu lefen an.

Die geharnischten Ritter, die alten Burgen, die Treubergig= feit, Rechtlichfeit und Redlichfeit, besonders aber die Unabhanaia: feit der handelnden Berjonen wurden mit großem Beifall auf: genommen. Der Borlefer that fein möglichstes, und die Gejell: ichaft tam gang außer fich. Zwiichen bem zweiten und dritten Alt tam der Bunich in einem großen Rapfe; und da in dem Stude felbft fehr viel getrunten und angestoßen wurde, fo war nichts natürlicher, als daß die Gesellichaft bei jedem folden Falle fich lebhaft an den Plat der Belden verfette, gleichfalls anflingte und die Gunftlinge unter den handelnden Berionen boch

leben liek.

Redermann war von dem Feuer des edelsten Nationalgeistes entzündet. Wie sehr gefiel es Diefer deutichen Besellichaft, fich, ihrem Charafter gemäß, auf eignem Grund und Boden poetisch zu ergößen! Besonders thaten die Gewölbe und Reller, die verfallenen Schlöffer, das Moos und die hohlen Baume, über alles aber die nachtlichen Zigennerfzenen und das heimliche Gericht eine gang unglaubliche Wirfung. Jeder Schaufpieler fah nun, wie er bald in helm und harnisch, jede Schausvielerin, wie fie mit einem großen ftehenden Rragen ihre Deutschheit vor bem Bublito produzieren werbe. Jeder wollte fich fogleich einen Ramen aus dem Stücke ober aus der deutschen Geichichte aueignen, und Madame Melina betenerte, Sohn ober Tochter, mogu fie hoffnung hatte, nicht anders als Abelbert oder Dathilde

taufen zu laisen.

Gegen ben fünften Alft ward ber Beifall lärmender und lauter, ja gulett, als der Beld wirklich feinem Unterdrücker ent= ging und ber Tyrann gestraft murde, mar bas Entzuden fo groß, daß man ichwur, man habe nie fo gludliche Stunden aehabt. Melina, den der Trant begeistert hatte, mar der lauteste, und da der zweite Bunichnapf geleert war und Mitternacht herannahte, ichwur Laertes boch und teuer, es fei fein Menich murdia. an biefe Gläser jemals wieder eine Lippe zu seten, und warf mit bieser Beteuerung sein Glas hinter sich und burch bie Scheiben auf die Baffe binaus. Die übrigen folgten feinem Beispiele, und ohnerachtet der Brotestationen des herbeieilenden Wirtes murbe ber Bunichnapf felbit, ber nach einem folchen Fefte burch unheiliges Getrant nicht wieder entweiht werden follte, in taufend Stücke geschlagen. Philine, ber man ihren Rauich am wenigften anjah, indes die beiden Dladchen nicht in ben anständigsten Stellungen auf dem Kanapee lagen, reizte die andern mit Schadenfreude jum Lärm. Madame Melina recitierte einige erhabene Gedichte, und ihr Mann, der im Rausche nicht sehr liebenswürdig war, fing an, auf die schlechte Bereitung des Puniches zu schelten, versicherte, daß er ein Fest ganz anders einzurichten versiehe, und ward zulett, als Lacrtes Stillschweigen gebot, immer gröber und lauter, so daß diere, ohne sich lang zu bedenten, ihm die Scherben des Napfs an den Ropf warf und

badurch den Lärm nicht wenig vermehrte.

Indessen war die Scharwache herbeigekommen und verlangte, ins haus eingelassen zu werden. Wilhelm, vom Lesen sehrt er hitt, ob er gleich nur wenig getrunken, hatte genug zu thun, um mit Beihilse des Wirts die Leute durch Geld und gute Worte zu beiriedigen und die Glieder der Gesellschaft in ihren mißlichen Umständen nach dause zu ichaisen. Er warf sich, als er zurück kann, vom Schlase überwältigt, voller Unmut, uns ausgesteidet aus Bette, und nichts glich der unangenehmen Empfindung, als er des andern Morgens die Augen ausschlug und nit düsterm Blick auf die Verwültungen des vergangenen Tages, den Unvat und die Verwültungen hiniah, die ein geinreiches, lebhastes und wohlgemeintes Dichterwerk hervorgebracht hatte.

#### Elftes Kapitel.

Nach einem kurzen Bedenken rief er sogleich den Wirt herbei und ließ sowohl den Schaden als die Zeche auf seine Rechnung schreiben. Zugleich vernahm er nicht ohne Verdruß, daß sein Pferd von Caertes gestern bei dem Hercinreiten dergestalt ans gegriffen worden, daß es wahrscheinlich, wie man zu sagen pilegt, verschlagen habe und daß der Schmied wenig hoffnung zu seinen

Auftommen gebe.

Ein Gruß von Philinen, den sie ihm aus ihrem Fenster zuwinkte, versetze ihn dagegen wieder in einen heitern Zuliand, und er ging sogleich in den nächten Laden, um ihr ein kleines Geschent, das er ihr gegen das Buderniessen noch schuldig war, zu kaufen, und wir mussen bekennen, er hielt sich nicht in den Grenzen eines proportionierten Gegengeschenks. Er kaufte ihr nicht allein ein Baar sehr niedliche Ohrringe, sondern nahm dazu noch einen Hut und Halstuch und einige andere Kleinigkeiten, die er sie den ersten Tag hatte verschwenderisch wegenersen sehen.

Madame Melina, die ihn eben, als er seine Gaben überreichte, zu beobachten kam, suchte noch vor Tische eine Gelegenheit, ihn ichr ernstlich über die Empfindung für diese Mädchen zur Nede zu setzen; und er war um so erstaunter, als er nichts weniger denn diese Vorwürse zu verdienen glaubte. Er schwur hoch und tener, daß es ihm feineswegs eingesallen sei, sich an diese Verson, deren ganzen Wandel er wohl kenne, zu wenden; er entichtlidigte sich, 10 gut er kounte, über sein kreundliches und artiges Vetragen gegen sie, befriedigte aber Madame Welsina auf keine Weise; vielmehr ward diese immer verdrießlicher, da sie bemerken nuckte, daß die Schneichekei, wodurch sie sich eine Art von Acigung unsers Freundes erworben hatte, nicht hinzreiche, diesen Veigt gegen die Angrije einer lebhaften, jüngern und von der Natur glücklicher begabten Person zu verteidigen.

Ihren Mann fanden sie gleichfalls, da sie zu Tijche kamen, bei sehr üblem Sumor, und er fing ichon an, ihn über Meinigfeiten auszulassen, as der Wirt hereintrat und einen Harfenspieler anmelbete. Sie werden, sagte er, gewiß Bergnügen an der Musik und an den Gesängen dieles Mannes finden; es kann sich niemand, der ihn hört, enthalten, ihn zu bewundern und

ihm etwas weniges mitzuteilen.

Lassen Sie ihn weg, veriebte Melina, ich bin nichts weniger als gestimmt, einen Leiermann zu hören, und wir haben allenzfalls Sänger unter und, die gern etwas verdienten. Er begleitete diese Worte mit einem tücksischen Seitenblick, den er auf Philinen warf. Sie verstand ihn und war gleich bereit, zu seinem Berdruß, den angemeldeten Sänger zu beschüßen. Sie wendete sich zu Wilhelmen und sagte: Sollen wir den Mann nicht hören, sollen wir nichts thun, um uns aus der erbärmlichen Langenzweite zu retten?

Melina wollte ihr antworten, und der Streit wäre lebhafter geworden, wenn nicht Wilhelm den im Augenblick herein-

tretenden Mann begrüßt und ihn herbeigewintt hatte.

Die Gestalt dieses settsamen Gastes setzte die ganze Gesellsschaft in Erstannen, und er hatte ichon von einem Etuhle Besitz genommen, ehe sennad ihn zu fragen oder sonst etwas vorzubringen das Herz hatte. Sein kahler Scheitel war von wenig grauen Haaren umterlanzt, große blaue Augen blidten sanft unter langen weißen Augenbraunen hervor. An eine wohlgebildete Nasschlöß sich ein langer weißer Bart an, ohne die gefällige Lippe zu bedecken, und ein langes dunkelbraunes Gewand umhüllte den schlanken Körper vom Hasie bis zu den Füßen; und so fing er auf der Harze, die er vor sich genommen hatte, zu präludieren au.

Die angenehmen Tone, die er aus dem Instrumente hervor:

lodte, erheiterten gar bald bie Besellichaft.

Ihr pflegt auch zu singen, guter Aller, sagte Philine. Gebt uns etwas, das derz und Geift zugleich mit den Sinnen ergötte, jagte Wilhelm. Das Inftrument jollte nur die Stimme begleiten; benn Welodieen, Gänge und Läufe ohne Worte und Sinn icheinen mir Schmetterlingen ober schönen bunten Wogeln ähnlich zu sein, die in der Luft vor uniern Augen herum ichweben, die wir allenjalls haichen und uns zueignen möchten; da sich der Gesang dagegen wie ein Geniuß gen himmel hebt und das bessere

3ch in uns ihn zu begleiten anreist.

Der Allte sah Wiselmen an, alsdann in die Höhe, that einige Griffie auf der Sarfe und begann sein Lied. Es enthielt ein Lob auf den Gesang, pries das Glück der Sänger und ersmahnte die Menichen, sie zu ehren. Er trug das Lied mit so viel Leben und Wahrheit vor, daß es schen, als hätte er es in diesem Augenblicke und bei diesem Anlasse gedichtet. Wilhelm enthielt sich kaum, ihm um den Hallsze gedichtet. Wilhelm enthielt sich kaum, ihm um den Halszu zu sallen; nur die Furcht, ein lautes Gelächter zu erregen, zog ihn auf seinen Stuhl zurück; dem die übrigen machten schon halb laut einige alberne Ansmerkungen und fritten, ob es ein Kasse oder ein Jude sei.

Als man nach dem Versasser des Liedes fragte, gab er feine bestimmte Antwort; nur versicherte er, daß er reich an Gesängen iei, und wüniche nur, daß is gesallen möchten. Ter größte Teil der Gesellschaft war fröhlich und streudig, ja selbst Melina nach seiner Art offen geworden, und indem nan unter einander schwakte und scherzte, fing der Alte daß Lob des geselligen Lebens auf daß geistreichste zu singen an. Er pries Einigkeit und Geställigkeit mit einschmeichelnden Tönen. Auf einmal ward sein Gesang trocken, rauh und verworren, als er gehätige Verichlosseit, kurzlinnige Feindichaft und gefährlichen Zwiespalt bedauerte, und gern warf jede Zeele diese unkequemen Fessell ab, als er, auf den Fittlichen einer vordrängenden Melodie getragen, die Friedensstitter pries und das Elüc der Seelen, die sich wiedersfinden, jang.

Kaum hatte er geendigt, als ihm Wilhelm zurief: Wer du auch feift, der du als ein hilfreicher Schukgeift mit einer segnenden und belebenden Stimme zu uns kommit, nimm meine Berehrung und meinen Dant; fühle, daß wir alle dich bewundern,

und vertrau' uns, wenn du etwas bedarift!

Der Alte ichwieg, ließ erst jeine Finger über bie Saiten ichleichen, bann griff er fie jearfer an und fang:

Was hör' ich draußen vor dem Ihor, Was auf der Brüde ichalen? Laßt den Gesang zu unserm Chr Im Saale widerhallen! Der König (prach's, der Rage lief; Der Knabe lam, der König rief: Bring ihn herein, den Alten. Gegrüßet seid ihr, hohe Herrn, Gegrüßt ihr, höne Damen! Welch reicher Himmel! Stern bei Stern! Wer fennet ihre Namen? Im Saal voll Pracht und Herrlichteit Schließt Angen, euch; hier in nicht Zeit, Sich staunend zu ergöhen.

Der Sänger-drüdt' die Augen ein Und jchig die vollen Töne; Der Ritter schaute mutig drein Und in den Schoß die Schöne. Der König, dem das Lieb gefiel, Ließ ihm, jum Lohne sier fein Spiel, Eine goldne Kette hosen.

Die goldne Kette gib mir nicht, Die Kette gib den Rittern, Bor deren tülnem Angesicht Der Feinde Lanzen iplittern. Gib sie dem Kanzser, den du hast, Und laß ihn noch die goldne Last Ju andern Lasten tragen.

Ich singe, wie der Bogel singt, Der in den Zweigen wohnet. Das Lied, das aus der Kehle dringt, If Lohn, der reichlich lohnet; Doch, darf ich bitten, bitt' ich eine: Last einen Trunt des besten Weins In reinem Glase bringen.

Er jeht es an, er trant es aus: O Trant der jüßen Labe! O, dreimal hochbeglicktes Haus, Wo das ist kleine Gabe! Ergeht's euch wohl, so denkt an mich Und dauket Gott so warm, als ich Kir diesen Trunt euch danke.

Da der Sänger nach geendigtem Liede ein Glas Wein, das für ihn eingeschenkt dastand, ergriff und es mit freundlicher Wiene, sich gegen seine Wohlthäter wendend, austrant, entstand eine allgemeine Freude in der Versammlung. Man klatichte und rief ihm zu, es nioge dieses Glas zu seiner Gesundheit, zur Stärkung seiner alten Glieder gereichen. Er sang noch einige Nomanzen und erregte immer mehr Munterfeit in der Gesellschaft.

Raunft du die Melodie, Alter, rief Philine: Der Schafer putte fich jum Tang?

D ja, verjette er; wenn Sie das Lied fingen und aufführen wollen, an mir foll es nicht fehlen.

Philine frand auf und hielt fich fertig. Der Alte begann

die Melodie, und sie sang ein Lied, das wir unsern Lesern nicht mitteilen können, weil sie es vielleicht abgeschmaatt oder wohl

gar unanständig finden fonnten.

Inzwiicen hatte die Gesellichaft, die immer heiterer geworden war, noch manche Klaiche Wein ausgetrunken und fing an, iehr laut zu werden. Da aber unserm Freunde die bösen Folgen ihrer Luft noch in friichem Andenken schwebten, inchte er abzubrechen, stedte dem Alten für seine Bemühung eine reichliche Velohnung in die dand, die andern thaten auch etwas, man ließ ihn abstreten und ruhen und versprach sich auf den Abend eine wiedersholte Freude von seiner Geschicksichkeit.

Mis er hinweg war, jagte Wishelm zu Philinen: Ich kann zwar in Ihrem Leibzesange weder ein dichterisches noch sittliches Berdienst finden; doch wenn Sie mit eben der Naivität, Eigensheit und Zierlichkeit etwas Schickliches auf dem Theater jemals aussubren, jo wird Ihnen allgemeiner leekgiter Beisall gewiß

zu teil werden.

Ja, jagte Philine, es mußte eine recht angenehme Empfin-

dung fein, fich am Gife gu warmen.

Neberhaupt, sagte Bilhelm, wie sehr beichämt dieser Mann manchen Schauspieler. Haben Sie bemerkt, wie richtig der dramatische Ausdruck seiner Romanzen war? Gewiß, es lette mehr Darstellung in seinem Gesang, als in unsern steilen Versonen auf der Bilhne; man sollte die Aufsührung mancher Stücke eher für eine Erzählung halten und diesen musikalischen Erzählungen eine

finnliche Gegenwart zuichreiben.

Sie sind ungerecht, versetzte Lacrtos; ich gebe mich weder sir einen großen Schauspieler noch Sänger; aber das weiß ich, daß, wenn die Muit die Bewegungen des Körpers leitet, ihnen Leken gibt und ihnen zugleich das Maß vorichreibt; wenn Tellamation und Ausdruck ichon von dem Konpositeur auf mich überstragen werden: so bin ich ein ganz anderer Menich, als wenn ich im prosaischen Trauna das alles erst erschaffen und Takt und Deklamation nit erst erstinden soll, worin mich noch dazu jeder

Mitfpielende ftoren fann.

So viel weiß ich, sagte Melina, daß und dieser Mann in einem Punkte gewiß beichämt, und zwar in einem Kauptpunkte. Die Stärke seiner Talente zeigt sich in dem Nuken, den er davon zieht. Und, die wir vielleicht bald in Berlegenheit sein werden, wo wir eine Mahlzeit hernehmen, bewegt er, unsre Mahlzeit mit ihm zu teilen. Er weiß uns das Geld, das wir anwenden könnten, um und in einige Bersassung zu sehen, durch ein Liedchen aus der Tasche zu locken. Es icheint iv angenehm zu iein, das Geld zu verichlendern, wonnit man sich und andern eine Existenz verzichaften könnte.

Das Gelpräch befam durch dieje Bemerfung nicht die an: genehmite Wendung. Wilhelm, auf den der Borwurf eigentlich gerichtet mar, antwortete mit einiger Leidenschaft, und Melina, Der fich eben nicht ber größten Weinheit befliß, brachte julest feine Beichmerden mit ziemlich trockenen Worten vor. Es find nun ichon vierzehn Tage, jagte er, daß wir das hier verpfändete Theater und die Garderobe beiehen haben, und beides fonnten wir für eine jehr leidliche Summe haben. Sie machten mir damals Soff= nung, daß Sie mir fo viel freditieren wurden, und bis jest habe ich noch nicht gegeben, daß Sie die Sache weiter bedacht oder fich einem Entschluß genähert hätten. Griffen fie damals zu, jo wären wir jest im Bange. Ihre Absicht, ju verreifen, haben Sie auch noch nicht ausgeführt, und Geld icheinen Sie mir diese Zeit über auch nicht gespart zu haben; wenigstens gibt es Berjonen. die immer Gelegenheit zu verschaffen wiffen, daß es geschwinder weggelje.

Dieser nicht ganz ungerechte Vorwurf tras unsern Freund. Er verietze einiges darauf mit Lebhastigfeit, ja mit Heftigfeit, und ergriff, da die Gesellschaft auffund und sich zerstreute, die Thüre, indem er nicht undeutlich zu erkennen gad, daß er sich nicht lange mehr bei io unfreundlichen und undankbaren Menschen aufhalten wolle. Er eilte verdrießlich hinunter, sich auf eine steinerne Bank zu jehen, die vor dem Thore seines Gasthois itand, und bemerkte nicht, daß er, halb aus Luft, hald aus Verdrug,

mehr als gewöhnlich getrunken hatte.

#### 3wölftes Kapitel.

Nach einer kurzen Zeit, die er, beunruhigt von mancherlei Gedanken, sixend und vor sich hinsehend zugebracht hatte, schlenderte Philine fingend zur Hausthüre heraus, sexte sich zu ihm, ja, man dürste beinahe sagen, auf ihn, so nahe rückte sie an ihn heran, sehnte sich auf seine Schultern, spielte mit seinen Loden, streichelte ihn und gab ihm die besten Worte von der Welt. Sie bat ihn, er möchte ja bleiben und sie nicht in der Gesellschaft allein lassen, in der sie vor Langerweile sterben müßte, sie könne nicht nicht mit Welina unter einem Dache ausdauern und habe sich deswegen herüber quartiert.

Bergebens suchte er sie abzuweisen, ihr begreiflich zu machen, daß er länger weder bleiben könne noch dürke. Sie ließ mit Bitten nicht ab, ja unvernutet schlang sie ihren Arm um seinen Hals und küßte ihn mit dem lebhastelten Ausdrucke des Bers

langens.

Sind Sie toll, Philine? rief Wilhelm aus, indem er sich

lokzumachen fuchte. Die öffentliche Straße zum Zeugen solcher Liebkosungen zu machen, die ich auf keine Weise verdiene! Laffen Sie mich los, ich kann nicht und ich werde nicht bleiben.

Und ich werde dich festhatten, sagte sie, und ich werde dich hier auf öffentlicher Gasse io lange kirsen, die du nir versprückt, was ich wünsche. Ich lache nich ju Tode, kubr sie jort; nach dieser Bertraulichkeit halten nich die Leute gewiß für deine Frau von vier Wochen, und die Shemänner, die eine so annutige Szene sehen, werden nich ihren Weibern als ein Muster einer kindlich unbesangenen Zürtlichkeit anpreisen.

Shen gingen einige Leute vorbei, und sie liebkoste ihn auf das anmutigste, und er, um kein Skandal zu geben, war gezwungen, die Kolle des geduldigen Shemanus zu ipielen. Dann ischnitt sie den Leuten Gesichter im Rücken und trieb voll Uebernut allershand Ungezogenheiten, dis er zulest versprechen mußte, noch heute

und morgen und übermorgen zu bleiben.

Sie find ein rechter Stot, sagte sie darauf, indem sie von ihm abließ, und ich eine Thorin, daß ich jo viel Freundlichkeit an Sie verschwende. Sie stand verdriehlich auf und aing einige Schritte; dann tehrte sie lachend zurüct und riei: Ich glaube eben, daß ich darum in dich vernarrt bin; ich will nur gehen und meinen Strickstrumpf holen, daß ich etwas zu thun habe. Bleibe ja, damit ich den sieinernen Mann auf der steinernen Bant wieder finde.

Diesmal that sie ihm Unrecht: denn so sehr er sich von ihr zu enthalten strebte, so würde er doch in diesem Augenblicke, hätte er sich mit ihr in einer einsamen Laube besunden, ihre Liebkosungen

mahricheinlich nicht unerwidert gelaffen haben.

Sie ging, nachdem sie ihm einen leichtfertigen Blick zusgeworfen, in das Haus. Sr hatte keinen Beruf, ihr zu folgen, wielmehr hatte ihr Betragen einen neuen Miderwillen in ihm erzent; doch hob er sich, ohne selbst recht zu wissen warum, von

der Bant, um ihr nachzugehen.

Er war eben im Tegriff, in die Thüre zu treten, als Melina herbeitam, ihn beicheiden anredete und ihn wegen einiger im Bortwechfel zu hart ausgesprochener Ausbrücke um Berzeihung bat. Sie nehmen mir nicht übel, juhr er fort, wenn ich in dem Justande, in dem ich mich befinde, mich vielleicht zu ängstlich bezeige; aber die Sorge für eine Krau, vielleicht dald sitt ein Kiud, verhindert mich von einem Tag zum andern, ruhig zu leben und meine Zeit mit dem Genuß angenehmer Empfindungen hinzubringen, wie Ihnen noch erlaubt ist. Ueberdenken Sie, und wenn es Ihnen möglich ist, so seinen sie mich in den Besit der theatralischen Gerätschaften, die sich hier vorsinden. Ich werde nicht lange Ihr Schuldner und Ihnen dassir ewig dankbar bleiben.

Wilhelm, der sich ungern auf der Schwelle aufgehalten sah, über die ihn eine unwiderstehliche Reigung in diesem Augenblick zu Bhilinen himüberzog, sagte mit einer überraschen Zerftreuung und eilsertigen (Intmütigfeit: Wenn ich Sie dadurch glücklich und zusrieden machen kann, so will ich mich nicht länger bedenken. Gehn Sie hin, machen Sie alles richtig. Ich din bereit, noch diesen Abern worgen früh das Geld zu zahlen. Er gab hierauf Melina'n die Sand zur Bestätigung seines Versprechens und wahr sehr zurrieden, als er ihn eilig über die Straße weggehen sah; leider aber wurde er von seinem Eindringen ins Haus zum zweitenmal und auf eine unangenehmere Weise zurück gehalten.

Gin junger Menich mit einem Bundel auf dem Rucen fam eilia die Strage her und trat zu Wilhelmen, der ihn gleich für

Friedrichen erfannte.

Da bin ich wieder, rief er aus, indem er seine großen blauen Augen freudig umher und hinauf an alle Fenster gehen ließ; wo ist Mamsell? Der henker mag es länger in der Welt aus-

halten, ohne fie zu jehen!

Der Birt, der eben dazu getreten war, verietze: Sie ist oben, und mit wenigen Sprüngen war er die Treppe hinauf, und Wilhelm blieb auf der Schwelle wie eingewurzelt siehen. Er hätte in den ersten Augenbliden den Jungen bei den Haaren rückwärts die Treppe herunterreißen mögen: dann hemmte der heftige Krampf einer gewaltsamen Sisersincht auf einmal den Lauf seiner Lebensgeiser und seiner Joeen, und da er sich nach und nach von seiner Crsiarrung erholte, übersiel ihn eine Unruhe, ein Unbehagen, dergleichen er in seinem Leben noch nicht empfunden hatte.

Er ging auf seine Stube und sand Mignon mit Schreiben beichäftigt. Das kind hatte sich eine Zeit her mit größem Fleiße bemilht, alles, was es auswendig wurte, zu schreiben, und hatte seinem Herrn und Freund das Geschriebene zu forrigieren gegeben. Sie war unermidet und saßte gut; aber die Buchtaben blieben ungseich und die Linien krumm. Anch hier schien ihr Körrer dem Gesste zu widersprechen. Wilhelm, dem die Ausmerksamkeit des Kindes, wenn er ruhigen Sinnes war, große Freude machte, achtete diesmal wenig auf das, was sie ihm zeigte; sie fühlte es und betrübte sich darüber nur desto mehr, als sie glaubte, diesmal ihre Sache recht gut gemacht zu haden.

Wilhelms Unruhe frieb ihn auf den Gängen des Saufes auf und ab und bald wieder an die Sausthüre. Sin Keiter iprengte vor, der ein gutes Ansehn hatte, und der bei gesetzen Jahren noch viel Munterkeit verriet. Der Wirt eilte ihm entgegen, reichte ihm als einem bekannten Kreunde die Sand und rief: Gi, Herr

Stallmeister, sieht man Sie auch einmal wieder?

Ich will nur hier füttern, verjeste der Fremde, ich muß gleich hinüber auf das Gut, um in der Geschwindigkeit allerlei einzrichten zu lassen. Der Graf könmt morgen mit jeiner Gemablin; sie werden sich eine Zeitlang drüben aufhalten, um den Prinzen von \*\*\* auf das beste zu bewirten, der in dieser Gegend wahrzicheinlich sein Sauptquartier aufschlägt.

Es ist ichade, daß Sie nicht bei uns bleiben können, versette der Wirt: wir haben gute Gesellschaft. Der Reitknecht, der nachsprengte, nahm dem Stallmeister das Vierd ab, der sich unter der Thüre mit dem Wirt unterhielt und Wilhelmen von der

Seite an ab.

Diefer, da er merkte, daß von ihm die Rede sei, begab sich weg und ging einige Straßen auf und ab.

## Dreizehntes Kapitel.

In der verdrießlichen Unruhe, in der er sich besand, fiel ihm ein, den Alten aufzusuchen, durch dessen Karse er die bösen Geister zu verscheuchen hoffte. Wan wies ihn, als er nach dem Manne tragte, an ein schlechtes Wirtsbaus in einem entsernten Wintel des Städtchens, und in demielben die Treppe hinauf dis auf den Boden, wo ihm der süße Haristalang aus einer Kammer entgegen ichallte. Es waren herzrührende, klagende Töne, von einem traurigen, ängstlichen Gesange begleitet. Wilhelm schlich an die Thüre, und da der gute Alte eine Art von Phantasie vortrug und wenige Strophen teils singend, teils recitierend immer wiederholte, fonnte der Horder, nach einer kurzen Ausmerksauseit, ungefähr solgendes verstehen:

Wer nie sein Brot mit Thränen aß, Wer nie die fummerbollen Nächte Auf seinem Vette weinend saß, Der tennt euch nicht, ihr himmlischen Mächte.

Ihr führt ins Leben uns hinein, Ihr lagt den Armen icutioig werden, Dann überlagt ihr ihn der Pein; Denn alle Schuld rächt sich auf Erden.

Die wehmütige, herzliche Klage brang tief in die Seele bes Hörers. Es ichien ihm, als ob der Alte manchmal von Thränen gehindert würde, fortzusahren; dann klangen die Saiten allein, bis ich wieder die Stimme leise in gebrochenen Lauten darein muchte. Wilhelm stand an dem Pfosten; seine Seele war tief gerührt, die Trauer des Unbekannten ichloß sein beklommenes Perz auf; er widerstand nicht dem Mitgefühl und konnte und

wollte die Thränen nicht zurüchalten, die des Alten herzliche Klage endlich anch aus jeinen Angen hervorlodte. Alle Schmerzen, die feine Seele drückten, lösten fich zu gleicher Zeit auf, er übertließ sich ihnen ganz, stieß die Rammerthüre auf und stand vor dem Alten, der ein schlechtes Bette, den einzigen Hausrat dieser armseligen Mohnung, zu seinem Site zu nehmen genötigt gemesen.

Was haft du mir für Empfindungen rege gemacht, guter Alter? rief er aus. Alles, was in meinem Seezen foote, haft du losgelöft; laß dich nicht stören, sondern sahre fort, indem du deine Leiden linderst, einen Freund glücklich zu machen. Der Alte wollte auistehen und etwas reden, Withelm verhinderte ihn daran; deun er hatte zu Mittage bemerkt, daß der Mann ungern sprach; er sehte sich vielmehr zu ihm auf den Strohsacknieden.

Der Allte trochnete seine Thränen und fragte mit einem freundlichen Lächeln: Wie kommen Sie hierher? Ich wollte

Ihnen diesen Albend wieder aufwarten.

Wir sind hier ruhiger, versette Wilhelm; singe mir, was du willst, was zu deiner Lage paßt, und thue nur, als ob ich gar nicht hier wäre. So scheint mir, als ob du heute nicht irren könntest. Ich sinde dich sehr glücklich, daß du dich in der Einstamkeit so angenehm beschäftigen und unterhalten kannst und, da du überall ein Fremdling bist, in deinem Herzen die angenehmste Bekanntschaft sindest.

Der Allte blidte auf feine Saiten, und nachdem er fanft

präludiert, ftimmte er an und fang:

Wer sich der Einsamkeit ergibt, Ach! der ist bald alleln; Ein jeder lebt, ein jeder liebt Und läßt ihn seiner Pein.

Ja! laßt mich meiner Quall Und faun ich nur einmal Recht einjam sein, Dann bin ich nicht allein.

Es schleicht ein Liebender Lauschend sacht, Ob seine Freundin allein?
Ob ieine Freundin allein?
Ob iderschleicht bei Tag und Nacht Wich Einfamen die Pein, Mich Einfamen die Dual. Ach, werd' ich erst einmal Einfam im Grabe sein, Da läßt sie mich allein!

Wir mürden zu weitläufig werden, und doch die Annut der selfsamen Unterredung nicht ausdrücken können, die unser Freund mit dem abenteuerlichen Fremden hielt. Auf alles, was der Lüngling zu ihm jagte, antwortete der Alle nit der reiniten Uebereinstimmung durch Anklänge, die alle verwanden Empfindungen rege machten und der Einbildungskraft ein weites Feld

eröffneten.

Ber einer Berjammlung frommer Menschen, Die fich, abgesondert von der Kirche, reiner, herzlicher und geistreicher zu erbauen glauben, beigewohnt hat, wird fich auch einen Begriff von ber gegenwärtigen Szene machen konnen; er wird fich erinnern, wie der Liturg seinen Worten den Bers eines Gesanges anzupaffen weiß, der die Scele dahin erhebt, wohin der Redner wünscht, daß fie ihren Flug nehmen moge, wie bald darauf ein anderer aus der Gemeinde, in einer andern Melodie, den Berg eines andern Liedes hinzufügt und an diesen wieder ein dritter einen dritten anknüpit, wodurch die verwandten Ideen der Lieber, aus denen fie entlehnt find, zwar erregt werden, jede Stelle aber durch die neue Berbindung neu und individuell wird, als wenn sie in dem Augenklicke ersunden worden wäre; wodurch benn aus einem befannten Kreife von Ideen, aus befannten Liebern und Sprüchen für diese bejondere Gesellichaft, für diesen Augenblid ein eigenes Ganges entsteht, burch beffen Genuß fie belebt, gestärft und erquicht mird. Go erbaute der Alte feinen Baft, indem er durch bekannte und unbekannte Lieder und Stellen nahe und ferne Befühle, machende und ichlummernde, angenehme und ichmergliche Empfindungen in eine Birtulation brachte, von ber in dem gegenwärtigen Buftanbe unfers Freundes bas Befte au hoffen mar.

#### Vierzehntes Kapitel.

Denn wirklich fing er auf dem Rückwege über seine Lage lebhafter, als disher geichehen, zu denken an und war mit dem Boriake, sich aus derselben heranszureißen, nach Hanie gelangt, als ihm der Wirt sogleich im Vertrauen eröffnete, daß Mademoijelle Philine an dem Stallmeister des Graien eine Eroberung genacht habe, der, nachdem er seinen Auftrag auf dem Gute ausgerichtet, in höchier Eile zurückgesommen sei und ein gutes Vbendessen der auf ihrem Jimmer mit ihr verzehre. In eben diesem Augenblick trat Melina mit dem Notarius

In eben diesem Augenblicke trat Melina mit dem Notarius herein; sie gingen zulanımen auf Wilhelms Zimmer, wo dieser, wiewohl mit einigem Zaudern, seinem Versprechen Genüge leistete, dreihundert Thaler auf Wechsel an Melina auszahlte, welche dieser Jogleich dem Notarius übergab und dagegen dahlte, welche

über den geschlossenen Mauf der ganzen theatralischen Gerätschaft erhielt, welche ihm morgen früh übergeben werden sollte.

Raum waren sie aus einander gegangen, als Wilhelm ein entjetzliches Geschrei in dem Sause vernahm. Er hörte eine jugenbliche Stimme, die, zornig und drohend, durch ein unmäßiges Weinen und Heulen durchbrach. Er hörte diese Wehtlage von oben herunter, an seiner Stube vorbei, nach dem Hauspplate eilen.

Als die Rengierde unsern Freund herunter lockte, sand er Friedrichen in einer Art von Naserei. Der Unade weinte, knirschte, itampste, drohte mit geballten Fäusten und fiellte sich ganz ungebärdig vor Jorn und Verdruß. Mignon stand gegenüber und sah mit Verwunderung zu, und der Wirt erkfärte einigerungen

diese Ericheinung.

Der Anabe seinen Ackteunft, da ihn Philine gut ausgenommen, zufrieden, lustig und munter geweien, habe geinungen und gesprungen bis zur Zeit, da der Stallmeister mit Philinen Bekanntschaft gemacht. Nun habe das Wittelding zwiichen Aind und Hingling angesangen, seinen Berdruß zu zeigen, die Thüren zuzuschlagen und auf und nieder zu rennen. Philine habe ihm besohlen, heute abend bei Tische aufzuwarten, worüber er nur noch mürrischer und troßiger geworden; endlich habe er eine Schüffel mit Naggout, anstat sie auf den Tisch zu seben, zwiichen Wadenweiselle und den Gast, die ziemlich nahe zusammen gesessen, hincingeworsen, worauf ihm der Stallmeister ein paar tichtige Obrseigen gegeben und ihn zur Thüre hinausgeschmissen. Er, der Wirt, habe darauf die beiden Bersonen säubern helsen, deren Kleider sehr istel zugerichtet gewesen.

Als der Mnabe die gute Wirkung seiner Nache vernahm, fing er laut zu lachen an, indem ihm noch immer die Thränen an den Backen herunter liesen. Er freute sich einige Zeit herzlich, bis ihm der Schimpf, den ihm der Stärkere angethan, wieder einsiel, da er denn von neuem zu heulen und zu drohen anfing.

Lilhelm stand nachdenklich und beschämt vor dieser Szene. Er fah sein eignes Innersies, mit starken und übertriebenen Jigen dargestellt: auch er war von einer unüberwindlichen Siserzsiche entzündet; auch er, wenn ihn der Wohlstand nicht zurückgehalten hätte, würde gern seine wilde Laune befriedigt, gern wit stücksicher Schadenfreude den geliedten Gegenstand verletzt und seinen Nebenbuhler ausgesordert haben; er hätte die Menschen, die nur zu seinen Verdugen wögen.

Laertes, der auch herbeigekominen war und die Geschichte vernommen hatte, bestärtte schelmisch den ausgebrachten Knaden, als dieser beteuerte und schwur, der Stallmeister müsse ihm Satissaktion geben, er habe noch keine Beleidigung auf sich sien laffen; weigere fich ber Stallmeifter, jo werde er fich zu rachen wiffen.

Laertes mar hier gerade in feinem Jache. Er ging ernits haft hinauf, ben Stallmeister im Namen des Knaben berands

aufordern.

Das ist lusig, sagte dieser; einen solchen Spaß hätte ich mir heute abend kaum vorgestellt. Sie gingen hinunter, und Philine folgte ihnen. Mein Sohn, sagte der Stallmeister zu Friedrichen, du die ein braver Junge, und ich weigere mich nicht, mit dir zu sechten; nur da die Ungleichheit unsver Jahre und Kräfte die Sache ohnehin erwas abenteuerlich nacht, io schlag ich statt anderer Waffen ein paar Rapiere vor; wir wollen die Knöpse mit Kreide bestreichen, und wer dem andern den ersten oder die meisten Stöße auf den Rock zeichnet, joll für den Uederwinder gehalten und von dem andern mit dem besten Weine, der in der Stadt zu haben ist, traffiert werden.

Laertes entichied, daß biefer Borichlag angenommen werden könnte; Friedrich gehorchte ihm als seinem Lehrmeister. Die Rapiere kamen herbei; Philine sette sich hin, strickte und sah

beiden Rampfern mit großer Gemuteruhe gu.

Der Stallmeister, der jehr gut focht, war gefällig genug, seinen Gegner zu ichonen und sich einige Kreidenische auf den Rock bringen zu lassen, worauf sie sich umarmten und Wein herbeigeichasst wurde. Der Stallmeister wollte Friedrichs Gertunft und seine Geschichte wissen, der benn ein Märchen erzählte, das er ichon oft wiederholt hatte und mit dem wir ein anders

mal unfre Lefer befannt zu machen gebenfen.

In Wilhelms Seele vollenbete indessen bieser Zweikampf die Darstellung seiner eigenen Gefühle; dem er konnte sich nicht lengnen, daß er das Napier, ja lieber noch einen Tegen selbst gegen den Stallmeister zu führen wünichte, wenn er schon eine dah, daß ihm dieser in der Fechtkunit weit überlegen sei. Doch würdigte er Philinen nicht eines Blicks, hütete sich vor jeder Neußerung, die seine Gupfindung hätte verraten können, und eilte, nachdem er einigenal auf die Gesundheit der Kämpier Besscheid, auf sein Zummer, wo sich tausend unangenehme Gedanken auf ihn zudrängten.

Er erinnerte sich der Zeit, in der sein Geist durch ein unbedingtes hoffmungsreiches Streben emporgehoben wurde, wo er in dem sebhattesten Genusse aller Art wie in einem Elemente schwamm. Es ward ihm deutlich, wie er jest in ein undestimmtes Schlendern geraten war, in welchem er nur noch schlürsend kostete, was er sonst mit vollen Zügen eingesogen hatte; aber deutlich konnte er nicht sehen, welches unüberwindliche Bedürsnis ihm die Natur zum Geset gemacht hatte, und wie sehr dieses Bedürsnis durch Umstände nur gereizt, halb befriedigt und irre

geführt worden war.

Es darf also niemand wundern, wenn er bei Betrachtung feines Buftandes, und indem er fich aus bemfelben beraus ju denfen arbeitete, in die größte Berwirrung geriet. Es mar nicht genug, daß er durch feine Freundschaft zu Laertes, burch jeine Reigung zu Philinen, durch feinen Anteil an Mignon länger als billig an einem Orte und in einer Bejellichaft festgehalten wurde, in welcher er feine Lieblingsneigung begen, gleichfam verstohlen feine Buniche befriedigen und, ohne fich einen Zwedt porzujeben, jeinen alten Träumen nachichleichen fonnte. Hus Diejen Berhältniffen fich loszureißen und gleich zu icheiden, glaubte er Rraft genug zu besitten. Run hatte er aber vor wenigen Mugenblicken fich mit Melina in ein Gelogeschaft eingelaffen; er hatte ben rätjelhaften Allten fennen lernen, welchen zu entziffern er eine unbeschreibliche Begierde fühlte. Allein auch badurch fich nicht zurückhalten zu laffen, war er nach lang bin und ber ge= worsenen Gedanken entichlossen, oder glaubte wenigstens ent= ichloffen zu fein. Ich muß fort, rief er ans, ich will fort! Er warf fich in einen Seffel und war fehr bewegt.

Mignon trat herein und fragte, ob fie ihn aufwickeln durfe? Sie kam ftill; es schwerzte fie tiet, daß er fie heute so kura ab-

gefertigt hatte.

Nichts ift rührender, als wenn eine Liebe, die sich im stillen genährt, eine Treue, die sich int verborgenen beselftiget hat, endlich dem, der ihrer bisher nicht wert gewesen, zur rechten Stunde nahe kommt und ihm offenbar wird. Die lange und streng versichlossene Knoipe war reif, und Wilhelms Hrz konnt nicht em:

pfänglicher fein.

Sie stand vor ihm und sah seine Unruhe. — Herr! rief sie auß, wenn du unglüctlich bist, was soll aus Wignon werden? — Liebes Geschöpf, sagte er, indem er ihre Hände nahm, du bist auch mit unter meinen Schmerzen. Ich muß sort. — Sie sah ihm in die Augen, die von verhaltenen Thränen blinkten, und kniete mit Heftigkeit vor ihm nieder. Er behielt ihre Hände, sie legte ihr Haupt auf seine Aniee und war ganz sill. Er spielte mit ihren Haaren und war freundlich. Sie blied lange ruhse, Endlich sühlte er an ihr eine Art Zucken, das ganz sachte arfing und sich durch alle Glieder wachsend verbreitete. — Was ist dir, Rignon? rief er auß, was ist dir? — Sie richtete ihr Köpschen auf und sah ihn an, suhr auf einnal nach dem Herzen, wie mit einer Gebärde, welche Schmerzen verbeißt. Er hub sie auf, und sie fell auf seinen Schöf; er drücke ihr und füßte sie. Sie antwortete durch keinen Köndedruck durch keine Bewegung. Sie hielt ihr Herz sest, und auf einmal that sie

einen Schrei, ber mit frampfigen Bewegungen bes Rorpers begleitet mar. Sie fuhr auf und fiel auch fogleich wie an allen Gelenken gebrochen por ihm nieder. Es war ein gräßlicher Unblid! - Dein Rind! rief er aus, indem er fie aufhob und feft umarmte, mein Kind! was ift dir? - Die Zudung dauerte fort, die vom Bergen fich den schlotternden Gliedern mitteilte; fie hing nur in seinen Armen. Er schloß sie an sein Herz und benepte sie mit seinen Thränen. Auf einmal ichien sie wieder angespannt, wie eins, das den höchsten körperlichen Schmerz erträgt; und bald mit einer neuen Beitigfeit murden alle ihre Glieber wieder lebendig, und fie marf fich ihm wie ein Reffort, das zuschlägt, um den Hals, indem in ihrem Innersten wie ein gewaltiger Riß geschah, und in dem Angenblick floß ein Strom von Thranen aus ihren geichloffenen Augen in feinen Bufen. Er hielt fie feft. Sie weinte, und feine Bunge fpricht die Bewalt diefer Thränen aus. Ihre langen Saare waren aufgegangen und hingen von der Beinenden nieder, und ihr ganges Bejen schien in einen Bach von Thränen unaufhaltsam dahin zu ichmelzen. Ihre ftarren Glieber wurden gelinde, es ergon fich ihr Innerstes, und in der Berwirrung des Augenblickes fürchtete Bilhelm, fie werbe in feinen Armen zerichmelzen und er nichts von ihr übrig behalten. Er hielt sie nur fester und sester. — Mein Kind! rief er aus, mein Kind! Du bist ja mein! wenn dich das Wort trösten kann. Du bist mein! Ich werde dich behalten, dich nicht verlaffen! - Ihre Thränen floffen noch immer. — Endlich richtete fie fich auf. Gine weiche Beiterkeit glängte von ihrem Gesichte. — Rein Bater | rief fie, bu willst mich nicht verlassen! willst mein Bater sein! Ich bin dein Kind!

Sanft fing vor ber Thure die Sarfe an zu klingen; ber Alte brachte seine herzlichsten Lieder bem Freunde zum Abendopfer, ber, sein Kind immer fester in Armen haltend, bes reinsten,

unbeidreiblichften Gludes genoß.

# Prittes Buch.

# Grftes Kapitel.

Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn, Im bunteln Laub die Goldvoraugen glühn, Ein sanster Wind vom blauen Himmel weht, Die Myrte sitll und hoch der Lorbeer sieht? Kennst du es wohl?

Dahin! Dahin Möcht' ich mit bir, o mein Geliebter, giehn.

Rennst du das haus? auf Säulen ruht sein Dach, Es glänzt der Saal, es ichimmert das Gemach, Und Marmordider stehn und sehn mich an: Was hat man dir, du armes Kind, gethan? Kemus du es wohl?

Dahin! Dahin Möcht' ich mit dir, o mein Beichüker, siehn.

Kennst du ben Berg und seinen Wolkensteg? Das Maultier lincht im Nebel seinen Weg, In Höhlen wohnt der Drachen alte Brut, Es stürzt der Fels und über ihn die Flut. Kennst du ihn wohl?

Dahin! Dahin Geht unfer Weg! o Bater, lag uns ziehn!

Als Wilhelm des Morgens sich nach Mignon im Hause um: jah, sand er sie nicht, hörte aber, daß sie früh mit Melina außgegangen sei, welcher sich, um die Garderobe und die übrigen Theatergerätichasten zu übernehmen, beizeiten aufgemacht hatte.

Rach Berlauf einiger Stunden hörte Wilhelm Mufif vor seiner Thire. Er glaubte anfänglich, der Harienipieler sei ichon wieder zugegen; allein er unterichied bald die Töne einer Zither, und die Stinume, welche zu singen ansing, war Mignons Stimme. Wilhelm öffnete die Thire, das Kind trat herein und jang das

Lied, das wir foeben aufgezeichnet haben.

Melodie und Ausdruck gestelen un'erm Freunde besonders, ob er gleich die Worte nicht alle verstehen konnte. Er ließ sich die Strophen wiederholen und erklären, ichrieb sie auf und überssetzt ie ins Deutliche. Aber die Driginalität der Mendungen konnte er nur von serne nachahmen; die kindliche Unichald best Ausdrucks verschwand, indem die gebrochene Sprache übereinzisimmend und das Unguanmenhängende verbunden ward, Auch konnte der Reiz der Melodie mit nichts verglichen werden.

Sie fing jeden Bers seiertich und prächtig an, als ob fie auf etwas Sonderbares aufmertiam machen, als ob sie etwas Beichtiges vortragen wollte. Bei der dritten Zeile ward der Gesang dumpier und düsterer; das: Kennst du es wohl? drückte sie geheinnisvoll und bedächtig auß; in dem: Dahin! dahin! lag eine unwiderstehliche Sehnucht, und ihr: Laß und ziehn! wußte sie bei jeder Wiederholung dergestalt zu modizitzieren, daß es bald bittend und dringend, bald treibend und vielveriprechend war.

Nachdem sie das Lied zum zweitenmal geendigt hatte, hielt sie einen Augenblick inne, sah Wilhelmen scharf an und fragte: Kennst du das Land? — Es nuß wohl Italien gemeint sein, versetzte Wilhelm; woher hast du das Liedchen? — Italien! sagte Mignon bedeutend; gehst du nach Italien, jo nimm mich mit, es triert mich hier. — Bist du schon dort gewesen, liebe Kleine? fragte Wilhelm. — Das Kind war still und nichts weiter

aus ibm au bringen.

Melina, der hereinkam, besah die Zither und freute sich, daß sie schon so hübsch zurecht gemacht sei. Das Instrument war ein Inventarienstück der alten Garderoke. Mignon hatte sich's diesen Morgen ausgebeten, der Harfenspieler bezog es sogleich, und das Kind entwickelte bei dieser Gelegenheit ein Talent, das man au

ihm bisher noch nicht fannte.

Melina hafte ichon die Garberobe mit allem Jugehör übernommen; einige Glieder des Stadtrafs veriprachen ihm gleich
die Erlaubnis, einige Zeit im Orte zu spielen. Mit frohem
dexpen und erheitertem Gesichte kam er nunnehr wieder zurück. Er ichien ein ganz anderer Nenich zu iein: denn er war ianit,
höflich gegen sedermann, ja zuvorfonuneud und einnehmend. Er vünschte sich Glück, daß er nunnehr seine Kreunde, die bisher verlegen und müßig gewesen, werde beschäftigen und auf eine Zeitlang engagieren konnen, wokei er zugleich bedauerte, daß er freilich zum Ansange nicht im ftande sei, die vortrefflichen Subjette, die daß Glück ihm zugeführt, nach ihren Hähigkeiten und Talenten zu belohnen, da er seine Schuld einem so großmittigen Freunde, als Wilhelm sich gezeigt habe, vor allen Tingen ab-

tragen miife.

Ich kann Ihnen nicht ausdrücken, sagte Melina zu ihm, welche Freundschaft Sie mir erzeigen, indem Gie mir gur Direttion eines Theaters verhelfen. Denn als ich Gie antraf, befand ich mich in einer fehr wunderlichen Lage. Gie erinnern fich, wie lebhaft ich Ihnen bei unfrer ersten Bekanntichaft meine Abneigung gegen das Theater sehen ließ, und doch nugte ich mich, jobald ich verheiratet mar, aus Liebe zu meiner Frau, welche fich viel Freude und Beifall veriprach, nach einem Engagement umfeben. 3ch fand feins, wenigstens fein beständiges, bagegen aber glud= licherweise einige Geschäftsmänner, die eben in außerordentlichen Fällen jemanden brauchen konnten, der mit der Feder umzugehen wußte, Frangofild verftand und im Rechnen nicht gang unerfahren mar. So ging es mir eine Zeitlang recht gut, ich ward leidlich bezahlt, ichaffte mir manches an, und meine Berhältniffe machten mir feine Schande. Allein die außerordentlichen Auftrage meiner Bonner gingen ju Ende, an eine dauerhafte Berforgung mar nicht zu denken, und meine Frau verlangte nur deito eifriger nach dem Theater, leider zu einer Zeit, wo ihre Umstände nicht die vorteilhaftesten sind, um sich dem Aublito mit Ehren dar-zustellen. Aun, hosse ich, ioll die Anstalt, die ich durch Ihre bilie einrichten werbe, für mich und die Meinigen ein guter Unfang fein, und ich verdanke Ihnen mein fünftiges Glud, es

merde auch, wie es wolle.

Withelm horte diese Aeußerungen mit Zufriedenheit an, und die sämilichen Schauspieler waren gleichfalls mit den Ertlärungen des neuen Tireftors so ziemlich zufrieden, freuten sich heimlich, daß sich so schwell ein Engagement zeige, und waren geneigt, ihr den Aufang mit einer geringen Gage vorlieb zu nehmen, weil die meisten daszenige, was ihnen so unvernntet angeboten wurde, als einen Zuschuss anichen, auf den sie vor furzem noch nicht Rechnung machen konnen. Weisina war im Begriff, diese Disposition zu benußen, suchte auf eine geschichte Weise sieden bes sonders zu sprechen und hatte bald den einen auf diese, den andern auf eine andere Weise zu bereden gewußt, daß sie die Kontrakte geschwind abzuichließen geneigt waren, über daß neue Verhältnis kaum nachdachten und sich schon gesichert glaubten, mit sechswöchentlicher Auftinoligung wieder lokkonnnen zu können.

Nun follten die Bedingungen in gehörige Form gebracht werden, und Melina dachte ichon an die Stude, mit denen er guerst das Lublitum anlocken wollte, als ein Kurier dem Stallmeister die Ankunit der Herrichaft verkündigte und dieser die

untergelegten Bferde vorzuführen befahl.

Bald barauf fuhr der hochbepacte Bagen, von deffen Bocke zwei Bedienten herunteriprangen, por dem Gasthause vor, und Philine war nach ihrer Art am ersten bei der hand und stellte sich unter die Thüre.

Ber ift Gie? fragte die Grafin im Bereintreten.

Sine Schauspielerin, Ihro Erzellenz zu dienen, war die Antwort, indem der Schalf mit einem gar frommen Gesichte und demütigen Gebärden sich neigte und der Dame den Rock küßte.

Der Graf, der noch einige Perjonen umber stehen sah, die sich gleichfalls für Schauspieler ausgaben, ertundigte sich nach der Stärfe der Gesellichaft, nach dem letten Orte ihres Aufenthalts und ihrem Direttor. Wenn es Franzosen wären, sagte er zu seiner Gemahlin, könnten wir dem Prinzen eine unerwartete Frende machen und ihm bei uns seine Lieblingsunterhaltung versichaffen.

Es faine darauf an, versette die Gräfin, ob wir nicht diese Leute, wenn sie schon unglucticherweise nur Deutsche sind, auf dem Schloß, solange der Fürst dei uns bleibt, spielen ließen. Sie haben doch wohl einige Geschicktlichkeit. Gine große Societät läßt sich am besten durch ein Theater unterhalten, und der Baron

murbe fie icon gufturen.

Unter biesen Worten gingen sie die Treppe hinauf, und Melina präsentierte sich oben als Direktor. Ruf' Er seine Leute zusammen, sagte der Graf, und stell' Er sie mir vor, damit ich

febe, mas an ihnen ift. 3ch will auch jugleich bie Lifte von ben

Studen feben, die fie allenfalls aufführen tonnten.

Melina eitte mit einem tiefen Budlinge aus dem Zimmer und kam bald mit den Schauspielern zurück. Sie drücken sich vor und hinter einander; die einen präientierten sich ichlecht, ans großer Begierde zu gefallen, und die andern nicht besier, weil sie sich leichtsunig darstellten. Philine bezeigte der Gräfin, die außerordentlich gnädig und freundlich war, alle Chriurcht; der Graf musterte indes die übrigen. Er fragte einen jeden nach seinem Fache und äußerte gegen Melina, daß man ftreng auf Fächer halten müsse, welchen Ausspruch bieser in der größten Tevotion aufnahm.

Der Graf bemerkte sodann einem jeden, worauf er besonders au studieren, was er an seiner Figur und Stellung zu bessern habe, zeigte ihnen einleuchtend, woran es den Jentschen immer iehle, und ließ so außerordentliche Kenntnisse ichen, daß alle in der größten Demnt vor so einem erleuchteten Kenner und erstauchten Beschützer standen und kann zu holen sich getrauter.

Wer ist der Menich dort in der Eck? stagte der Eraf, inbem er nach einem Subjekte sah, das ihm noch nicht vorgestellt worden war; und eine hagre Tigur nahte sich in einem abgetragenen, auf dem Elbogen mit Fletchen beieten Rock; eine kümmerliche Periicke bedeckte das Haupt des demütigen klienten.

Die er Menich, den wir ichon aus dem vorigen Buche als Bhilinens Liebling tennen, pflegte gewöhnlich Bedanten, Magifter und Boeten ju fpielen und meiftens die Rolle ju übernehmen, wenn jemand Schläge friegen oder begoffen werden follte. Er hatte fich gewisse friechende, lächerliche, furchtiame Bücklinge angewöhnt, und feine ftodende Sprache, die ju feinen Rollen paßte, machte die Bujchauer lachen, fo daß er immer noch als ein brauch= bares Blied ber Bejellichaft angesehen wurde, besonders da er übrigens fehr dienstiertig und gefällig war. Er nahte fich auf icine Beije dem Graien, neigte sich vor demielben und be-antwortete jede Frage auf die Urt, wie er sich in seinen Rollen auf dem Theater ju gebarden pflegte. Der Graf iah ihn mit gefälliger Aufmerkjamfeit und mit Ueberlegung eine Zeitlang an, alsbann rief er, indem er fid ju der Grafin mendete: Mein Kind, betrachte mir diesen Mann genau; ich hafte dafür, das ift ein großer Schauspieler oder kann es werden. Der Menich machte von gangem Bergen einen albernen Bückling, jo bag ber Graf laut über ihn lachen mußte und ausrief: Er macht feine Sachen erzellent! Ich wette, Diefer Menich fann ipielen, mas er will, und es ift ichabe, daß man ihn bisher ju nichts Befferm gebraucht bat.

Gin jo außerordentlicher Borgug war für Die übrigen febr

fränkend; nur Melina empfand nichts davon, er gab vielmehr dem Grafen vollkommen recht und verjeske mit ehrfurchtsvoller Miene: Uch ja, es hat wohl ihm und mehreren von uns nur ein jolcher Kenner und eine jolche Ausmunterung gesehlt, wie wir sie gegenwärtig au Ew. Erzellenz gefunden haben.

Bit das die jämtliche Gesellichaft? jagte der Graf.

Es find einige Glieder abwesend, versette der kluge Melina, und überhaupt könnten wir, wenn wir nur Unterstützung fänden, sehr bald auß der Nachbarichaft vollzählig sein.

Indessen sagte Philine jur Gräfin: Es ist noch ein recht hübicher junger Rann oben, der sich gewiß bald zum ersten Lieb-

haber qualifizieren würde.

Warum läßt er fich nicht sehen? versette die Gräfin.

Ich will ihn holen, rief Philine und eilte zur Thüre hinaus. Sie fand Wilhelmen noch mit Mignon beschäftigt und beredete ihn, mit himunterzugehen. Er folgte ihr mit einigem Un= willen, doch trieb ihn die Rengier; benn da er von vornehmen Berjonen hörte, war er voll Berlangen, fie näher kennen zu fernen. Er trat ins Zimmer, und feine Augen begegneten io: gleich den Augen der Gräfin, die auf ihn gerichtet waren. Phis line zog ihn zu der Dame, indes der Graf fich mit den übrigen beichäftigte. Wilhelm neigte fich und gab auf verichiedene Fragen, welche die reizende Dame an ihn that, nicht ohne Verwirrung Antivort. Ihre Schönheit, Jugend, Ammit, Bierlichkeit und feines Betragen machten den angenehmsten Gindruck auf ihn, um jo mehr, da ihre Reden und Gebärden mit einer gewiffen Scham= haftigfeit, ja, man dürfte jagen, Berlegenheit begleitet maren. Auch dem Grafen ward er vorgestellt, der aber wenig acht auf ihn hatte, sondern zu seiner Gemablin ans Fenster trat und fie um etwas zu fragen ichien. Man tonnte bemerken, daß ihre Meinung auf das lebhaftefte mit der feinigen übereinstimmte, ja, daß fie ihn eifrig zu bitten und ihn in feiner Befinnung gu bestärken schien.

Er kehrte sich darauf bald zu der Gesellschaft und sagte: Ich kann nich gegenwärtig nicht aufhalten, aber ich will einen Freund zu euch schieben, und wenn ihr billige Bedingungen macht und euch recht viel Mithe geben wollt, so bin ich nicht abgeneigt,

euch auf dem Schloffe spielen zu laffen.

Alle bezeigten ihre große Freude darüber, und besonders füßte Philine mit der größten Lebhaftigkeit der Gräfin die Sände.

Sieht Sie, Kleine, sagte die Dame, indem sie dem leichtsertigen Mäbchen die Vacken klopste: sieht Sie, mein Kind, da kommt Sie wieder zu mir; ich will icon mein Veriprochen halten, Sie muß sich nur besser anziehen. Philine entschuldigte sich, daß sie wenig auf ihre Garderobe zu verwenden habe, und sogleich befahl die Gräfin ihren Kammerfrauen, einen englischen hat und ein seidnes Halbuch, die leicht auszupaden waren, herauszugeben. Run putte die Gräfin selbst Philitnen an, die sortsuhr, sich mit einer icheinheiligen, unschuldigen Miene gar artig zu gebärden und zu betragen.

Der Graf bot seiner Gemahlin die Sand und führte sie hinunter. Sie grüßte die ganze Gesellschaft im Vorbeigehn freundlich und kehrte sich nochmals gegen Wilhelmen um, indem sie mit der huldreichsten Miene zu ihm sagte: Wir sehen uns bako wieder,

So glüctliche Aussichten beiebten die ganze Gesellschaft; jeder ließ nunmehr seinen Hoffnungen, Wünichen und Einkildungen freien Lauf, sprach von den Rollen, die er spielen, von dem Beifall, den er erhalten wollte. Melina überlegte, wie er noch geschwind der den genoch den den Genvohnern des Städtschens etwas Geld abnehmen und zugleich die Gesellschaft in Atem setwas Geld abnehmen und zugleich die Gesellschaft in Atem seinen fonne, indes andre in die Kniche gingen, um ein bessers Mittagsessen zu bestellen, als man sonst einzunehmen gewohnt war.

# Zweites Kapitel.

Nach einigen Tagen kam ber Baron, und Melina empfing ihn nicht ohne Furcht. Der Graf hatte ihn als einen Renner angefündigt, und es mar zu bejorgen, er werde gar bald die ichmache Seite des fleinen Saufens entdeden und einsehen, daß er feine formierte Truppe vor fich habe, indem fie faum ein Stud gehörig besetzen konnten; allein sowohl der Direktor als die jämt= lichen Glieder maren bald aus aller Corge, da fie an dem Baron einen Mann fanden, der mit dem großten Enthufiasmus das vaterländische Theater betrachtete, dem ein jeder Schauspieler und jede Gesellichaft willkommen und erfreulich war. Er begrüßte sie alle mit Teierlichteit, pries sich glücklich, eine deutsche Buhne fo unvermutet anzutreffen, mit ihr in Berbindung ju tonimen und die vaterländischen Minsen in das Schloß seines Berwandten einzuführen. Er brachte bald darauf ein Deft aus der Tajche, in welchem Melina die Buntte des Montraftes ju erbliden hoffte; allein es war gang etwas anderes. Der Baron bat fie, ein Drama, das er felbit verfertigt und das er von ihnen gefpielt zu feben munichte, mit Aufmerksamfeit anzuhören. Willig foloffen fie einen Kreis und waren erfreut, mit jo geringen Roften fich in ber Gunft eines jo notwendigen Mannes befeftigen ju konnen, obgleich ein jeder nach ber Dide des Deftes über= mäßig lange Zeit befürchtete. Nuch war es wirklich fo; das Stud mar in funf Aften gefchrieben und von der Art, die gar fein Ende nimmt

Der held war ein vornehmer, tugendhafter, großmütiger und datei verfannter und veriolgter Mann, der aber denn doch julett den Sieg über seine Feinde davon trug, über welche sodann die strengte voetsiche Gerechtigkeit ausgeübt worden wäre,

wenn er ihnen nicht auf ber Stelle verziehen hatte.

Indem diese Stück vorgetragen wurde, hatte jeder Zuhörer Raum genug, an sich selbst zu denken und ganz iachte aus der Demut, zu der er sich noch vor kurzem geneigt sühlte, zu einer gläcklichen Selbstgesälligkeit empor zu sieigen und von da ans die ammutigien Aussichten in die Zukunft zu überichauen. Die jenigen, die keine ihnen angemessene Rolle in dem Stück sanden, erklärten es bei sich siur schlecht und hielten den Baron sür einen ungläcklichen Untor, dagegen die andern eine Stelle, bei der sie bekatsicht zu werden hossten, mit dem größten Lobe zur mögslichsten Zufriedenheit des Versassers versolgten.

Mit dem Dekonomischen waren sie geschwind sertig. Melina wußte zu seinem Borteil mit dem Baron den Kontrakt abzuschließen und ihn vor den übrigen Schauspielern geheim zu halten.

Üeber Wilhelmen iprach Melina den Baron im Vorbeigehen und versicherte, daß er sich sehr gut zum Theaterdichter qualissiziere und zum Schauspieler selbst keine üblen Anlagen habe. Der Varon machte sogleich mit ihm als einem Kollegen Bekanntsichaft, und Wilhelm produzierte einige kleine Stücke, die nebstwenigen Reliquien an jenem Tage, als er den größten Teil seiner Arbeiten in Hener aufachen ließ, durch einen Jusall gerettet wurden. Der Baron lobte sowohl die Stücke als den Vortrag, nahm als bekannt an, daß er mit hinüber auf daß Schloß kommen würde, versprach bei seinem Absichiede allen die beste Aufnahme, beguenne Wohnung, gutes Sien, Beisall und Gelchenke, und Melina setze noch die Versicherung eines bestimmten Taschengeldes sinzu.

Man kann benken, in welche gute Stimmung durch diesen Besuch die Gesellichaft geseht war, indem sie statt eines ängkelichen und niedrigen Instandes auf einmal Chre und Behagen vor sich sah. Sie machten sich schon zum voraus auf jene Rechenung lustig, und jedes hielt für unichicklich, nur noch irvend

einen Groichen Geld in ber Taiche gu behalten.

Bilhelm ging indessen mit sich zu Rate, ob er die Gesellsichaft auf das Schloß begleiten solle, und kand in mehr als einem Sinne rätlich, dahin zu gehen. Melina hosste, bei diesem vorteilhaften Engagenient seine Schuld wenigstens zum Teil abstragen zu können, und unier Areund, der auf Menichenkenntnis ausging, wollte die Gelegenheit nicht versäumen, die große Welt näher kennen zu lernen, in der er viele Ansichtlisse über das Zeben, über sich selbst und die Kunst zu erlangen hosste. Dabei

burfte er sich nicht gestehen, wie sehr er wünsche, der schönen Gräfin wieder näher zu kommen. Er iuchte sich vielnicht im allgemeinen zu überzeugen, welchen großen Borteil ihm die nähere Kenntnis der vornehmen und reichen Welt bringen würde. Er machte seine Betrachtungen über den Grasen, die Gräfin, den Baron, über die Sicherh it, Bequentlichkeit und Unnunt ihres Betracens und ries, als er allein war, mit Entzücken aus:

Dreimal glüdlich find Diejenigen zu preifen, die ihre Geburt fogleich über Die untern Stufen der Menichheit hinaushebt; Die burch jene Berhältnisse, in welchen fich manche gute Menschen Die gange Beit ihres Lebens abangnigen, nicht bardigigeben, auch nicht einmal darin als Gafte zu verweilen brauchen. Allgemein und richtig muß ihr Blid auf dem hoberen S.andpuntte merden, leicht ein jeder Schritt ihres Lebens! Gie find con Geburt an gleichiam in ein Schiff gejest, um bei der Ueberfahrt, die mir alle machen muffen, fich des gunftigen Windes zu bedienen und ben widrigen abzumarten, anftatt daß andre nur für ihre Berfon schwimmend fich abarbeiten, vom gunftigen Winde menig Borteil genießen und im Sturme mit bald erichöpften graften untergeben. Welche Bequemlichkeit, welche Leichtigkeit gibt ein angebornes Bermogen! und wie ficher blübet ein Sandel, der auf ein gutes Rapital gegrundet ift, jo daß nicht jeder miglungene Berjuch fogle ch in Unthätigfeit verfeti! Wer fann den Wert und Unwert irdischer Dinge beffer fennen, als der fie ju genießen von Jugend auf int Falle mar, und wer fann feinen Beift früher auf das Notwendige, das Nüpliche, das Wahre leiten, als der fich von fo vielen Brrtumern in einem Alter überzeugen muß, wo es ihm noch an Kräften nicht gebricht, ein neuch Leben anaufangen!

So rief unser Fraund allen denjenigen Glud zu, die sich in den hoheren Regionen befinden, aber auch denen, die fich einem folgen Kreise nahern, aus diesen Quellen ichopfen können, und pries feinen Gentus, der Anstalt machte, auch ihn diese Stufen

binan zu führen.

Indessen mußte Melina, nachdem er lange sich ben Kopf zerbrochen, wie er nach dem Verlangen des Grafen und nach seiner eigenen Ueberzeugung die Gesellichaft in Fächer einteilen und einem jeden seine bestimmte Mitwirtung übertragen wollte, zulett, da es an die Ausstudeun fam, sehr zufrieden sein, wenn er bei einem so geringen Personal die Schauspieler millig fand, sich nach Möglichzeit in diese oder jene Rollen zu schienen. Doch übernahm gewöhnlich Laertes die Liebhaber, Philine die Kammermäden, die beiden jungen Frauenzimmer teilten sich in die naiven und zärtlichen Liebhaberinnen, der alte Polterer ward am besten gespielt. Weling selbst glaubte als Chevalier auftreten

au dürsen, Madame Melina mußte, au ihrem größten Berdruß, in das Fach der jungen Frauen, ja sogar der gärklichen Mätter übergehen, und weit in den neuern Stücken nicht leicht mehr ein Pedant oder Poet, wenn er auch vorkommen sollte, lächerlich gemacht wird, jo nußte der bekannte Günftling des Grasen nunmehr die Präsidenten und Minister spieten, weil diese gewöhnlich als Vösewichter vorgestellt und im fünsten Afte übel behandelt werden. Seen so tieckte Melina mit Vergnügen als Kammerjunker oder Kammerherr die Grobheiten ein, welche ihm von biedern deutschen Männern hergebrachtermaßen in mehreren beliebten Stücken aufgebrungen wurden, weil er sich doch bei dieser Gelegenheit artig herausputen konnte und das Air eines Dosmannes, das er vollkommen zu besitzen glaubte, auzunchmen die Erlaubnis hatte.

Es dauerte nicht lange, jo kamen von verschiedenen Gegenden mehrere Schauspieler herbeigestossen, welche ohne sonderliche Prüsfung angenommen, aber auch ohne sonderliche Bedingungen sest-

gehalten wurden.

Wilhelm, den Melina vergebens einigemal zu einer Liebhaberrolle zu bereden suchte, nahm sich der Sache mit vielem guten Billen an, ohne daß under neuer Direktor seine Bemühungen im nindesten anerkannte; vielnnehr glaubte dieser mit seiner Bürde anch alle nötige Sinsicht überkonnen zu haben; besonders var das Streichen eine seiner angenehmsen Beschäftigungen, wodurch er ein jedes Stück auf das gehörige Zeitmaß herunter zu sehen wußte, ohne irgend eine andere Rücksicht zu nehmen. Er hatte viel Zuspruch, das Kublikum war sehr zusrieden, und die geichmackvollsten Einwohner des Städtchens behaupteten, daß das Theater in der Residenz keinesweges so gut als das ihre beitellt sei.

#### Drittes Kapitel.

Endlich kam die Zeit herbei, da man sich zur llebersahrt schiefen, die Antichen und Wagen erwarten sollte, die unsere gange Truppe nach dem Schlosse des Graien hinüber zu führen bestellt waren. Schon zum voraus siesen große Streitigkeiten vor, wer mit dem andern sahren, wie man ligen sollte? Die Ordnung und Sinteilung ward endlich nur mit Mühe ausgemacht und seftgesett, doch leider ohne Wirkung. Zur bestimmten Stunde kamen weniger Wagen, als man erwartet hatte, und man mußte sich einrichten. Der Baron, der zu Pierde nicht lange hinterdrein solgte, gat zur Uriache an: daß im Schlosse alles in großer Bewegung sei, weil nicht allein der Fürst einige Tage srüher eins

treffen werde, als man geglaubt, sondern weil auch unerwarteter Besuch ichon gegenwärtig angelangt sei; der Plat gehe sehr zusammen, sie würden auch deswegen nicht so gut logieren, als man es ihnen vorher bestimmt habe, welches ihm außerordents-

lich leid thue.

Man teilte sich in die Wagen, so gut es gehen wollte, und da leidlich Wetter und das Schloß nur einige Stunden entfernt war, machten sich die Lustigsten tieder zu Kuße auf den Weg, als daß sie die Rückfehr der Kutichen hätten abwarten sollen. Die Karawane zog mit Freudengeichrei aus, zum ersteumal ohne Sorgen, wie der Wirt zu bezahlen sei. Das Schloß des Grafen stand ihnen wie ein Feengebäude vor der Seele; ne waren die glücklichsten und fröhlichsten Menichen von der Welt, und seder fnüpfte unterweges an diesen Tag, nach seiner Art zu denken, eine Reihe von Glück, Ehre und Wohlstand.

Ein starter Regen, der unerwartet einsiel, kounte sie nicht aus diesen angenehmen Empfindungen reißen; da er aber immer anhaltender und stärker wurde, spürten viele von ihnen eine ziemzliche Unbequemlichkeit. Die Nacht kam herbei, und erwünschter konnte ihnen nichts erscheinen, als der durch alle Stockwerke erzleuchtete Balast des Grafen, der ihnen von einem Hiedel entgegen

glangte, jo baß fie die Tenfter gablen fonnten.

Als sie näher herankamen, sanden sie auch alle Fenster der Seitengebäude erhellet. Ein jeder dachte bei sich, welches wohl sein Zimmer werden nichte? und die meisten begnügten sich bescheiden

mit einer Stube in ber Maniarde oder ben Glügeln.

Run fuhren sie durch das Dorf und am Wirtshause vorbei. Wilhelm ließ halten, um dort abzusteigen; allein der Wirt verssicherte, daß er ihm nicht den geringsten Raum anweisen könne. Der Herr Graf habe, weil unvermutete Göste angekommen, sogleich das ganze Wirtshaus besprochen, an allen Zimmern stehe icon seit gestern mit Areide deutlich angeschrieben, wer darinne wohnen solle. Wider seinen Willen mußte also uner Freund mit der

übrigen Bejellichaft jum Schloghofe hineinfahren.

Um die Rüchentener in einem Seitengebande sahen fie geschäftige Köche sich din und her bewegen und waren durch diesen Unblid schon erquidt; eilig kamen Bediente mit Lichtern auf die Treppe des Hamptgebäudes gesprungen, und das Derz der guten Banderer quoll über diesen Aussichten auf. Wie sehr verwundert, eine lich dagenen, als sich dieser Emplang in ein entsekliches Auchen auflöste. Die Bedienten schinpiken auf die Inhrleute, daß sie hier hereingekahren seinen fie sollten umwenden, rief man, und wieder hinaus nach dem alten Schlosse zu, hier sei kein Raum für diese Gäste! Einem so unfreundlichen und unerwarteten Besscheid fügten sie noch allersei Spöttereien hinzu und lachten sich

unter einander aus, daß sie durch diesen Irrtum in den Regen gesprengt worden. Es goß noch immer, feine Sterne standen am Himmel, und nun wurde die Gesellschaft durch einen holpzrichten Weg zwischen zwei Mauern in das alte hintere Schloß gezogen, welches unbewohnt da stand, seit der Bater des Grafen das vordere gebaut hatte. Teils im Hose, teils unter einem langen gewöldten Thorwege hielten die Wagen still, und die Juhrleute, Anspanner aus dem Dorse, spannten aus und ritten ihrer Wege.

Da niemand zum Empfange der Gesellschaft sich zeigte, stiegen sie aus, riefen, suchten vergebens! Alles blieb finster und kille. Der Wind blied durch das hohe Thor, und grauerlich waren die alten Türme und Höse, wovon sie saum die Gestalten in der Finsternis unterschieden. Sie froren und schauerten, die Frauen fürsteten sich, die Kinder fingen an zu weinen; ihre Ungeduld vermehrte sich mit jedem Angenblicke, und ein jo ichneller Glückswechsel, auf den niemand vorbereitet war, brachte sie alle ganz

und gar aus der Fassung.

Da sie jeden Augenblick erwarteten, daß jemand kommen und ihnen aufichließen werde, da bald Regen, kald Sturm sie käuschte und sie mehr als einmal den Tritt des erwünschten Schloßvogts zu hören glandten, blieben sie eine lange Zeit unmutig und unthätig; es siel keinem ein, in das neue Schloß zu gehen und dort mitleidige Seelen um Silfe auzurusen. Sie konnten nicht begreisen, wo ihr Freund, der Baron, geblieben sei, und waren in einer höcht beichwertsichen Lage.

Endlich kanen wirklich Menichen an, und man erkannte an ihren Stimmen jene Juhgänger, die auf dem Wege hinter den Jahrenden zurück gehlieben waren. Sie erzählten, daß der Baron mit dem Pierde gehlürzt sei, sich am Juhe ftark beschädigt habe und daß man auch sie, da sie im Schlöse nachgekraat, mit Uns

geftiim bieber gewiesen habe.

Die ganze Gesellschaft war in der größten Verlegenheit: man ratisflagte, was man thun sollte, und konnte keinen Entschluß fassen. Endlich sah man von weitem eine Laterne kommen und holte frischen Atem; allein die Hossinung einer baldigen Erlöung verichwand auch wieder, indem die Ericheinung nüher kam und deutlich ward. Sin Reitknecht leuchtete dem bekannten Stalkmeister des Grafen vor, und dieser erkundigte sich, als er näher kam, sehr eirig nach Naddemoiselle Philinen. Sie war kaum aus dem übrigen Hausen hervorgetreten. als er ihr sehr dringend andot, sie in das neue Schloß zu führen, wo ein Plätzchen sir sie bei den Kammerjungsern der Gräftn bereitet sei. Sie besann sich nicht lange, das Anerbieten dankbar zu ergreisen, kate ihn bei dem Arme und wollte, da sie den andern ihren Koffer

empiohlen, mit ihm sorteilen; allein man trat ihnen in den Weg, iragie, bat, beichwor den Stallmeister, daß er enditch, um nur mit seiner Schönen loßzukommen, alles versprach und versicherte, in kurzem solle das Schloß eröffnet und sie auf das beste einz quartiert werden. Bald darauf iahen sie den Schein seiner Lazterne verschwinden und hofften lange vergebens auf das neue Licht, das ihnen endlich nach vielen Worten, Schelten und Schmähen erschien und sie mit einigem Troste und Hofftung beslebte.

Ein alter Hausknecht eröffnete die Thüre des alten Gebäudes, in das sie mit Gewalt eindrangen. Ein jeder jorgte nun für seine Sachen, sie abzupacken, sie herein zu ichaffen. Das meiste war, wie die Versonen selbst, tüchtig durchweicht. Bei dem einen Lichte ging alles sehr langsam. Im Gebäude stieß man sich, stolperte, siel. Man bat um mehr Lichter, man bat um Feuerung. Der einzilbige Hausknecht ließ mit genauer Not

feine Laterne da, ging und fam nicht wieder.

Run fing man an, das Daus ju durchjuchen; die Thuren aller Bimmer waren offen; große Defen, gewirfte Tapeten, eingelegte Fugboden waren von feiner vorigen Bracht noch übrig; von anderm Sausgeräte aber nichts zu finden, fein Tijch, fein Stuhl, fein Spicgel, faum einige ungeheure leere Bettitellen, alles Schmudes und alles Notwendigen beraubt. Die naffen Roffer und Manteljade murben ju Gigen gemablt, ein Teil ber muben Banderer bequemte fich auf dem Sugboden, Bilhelm hatte fich auf einige Stufen gefest, Mignen lag auf feinen Anieen; bas Kind war unruhig, und auf feine Frage, was ihm fehlte? ant-wortete es: Mich hungert! Er fand nichts bei sich, um das Berlangen bes Kindes ju ftillen, die übrige Befellichaft hatte jeden Borrat auch aufgezehrt, und er mußte die arme Kreatur ohne Erquidung laffen. Er blieb bei bem gangen Borfalle un= thatig, ftill in fich gefehrt; benn er mar fehr verdrieglich und grimmig, daß er nicht auf feinem Ginne bestanden und bei bem Birtshause abgestiegen fei, wenn er auch auf bem oberften Boben hätte jein Lager nehmen jollen.

Die übrigen gebärdeten sich jeder nach seiner Art. Einige hatten einen haufen altes Geholz in einen ungeheuren Kamin des Gaald geichafft und zündeten mit großen Jauchzen den Scheiterhausen an. Unglücklicherweise ward auch diese Hoffinung, sich zu trocknen und zu wärnen, auf das ichrecklichste getäuscht, denn dieser Kamin stand nur zur Zierde da und war von oben herein vermauert; der Dampf trat schnell zurück und erstüllte auf einmal die Zimmer; das dürre Holz schulg praffend in Klammen auf, und auch die Flamme ward herausgetrieben; der Lug, der durch die zerbrochenen Kensterickeiten drang, gab ihr

eine unstete Richtung, man sürchtete das Schloß anzuzünden, mußte das Feuer aus einander ziehen, austrefen, dämplen, der Rauch vermehrte sich, der Zustand wurde unerträglicher, man

fam der Berzweiflung nabe.

Wilhelm war vor dem Rauch in ein entferntes Zimmer gewichen, wohln ihm batd Mignon jolgte und einen wohlgekleideten Bedienten, der eine hohe hellbrennende, doppelt erleuchtete Laterne trug, hereinführte; dieser wendete sich an Wilhelmen, und indem er ihm auf einem schönen porzellanenen Teller Konsett und Früchte überreichte, jagte er: Dies schieft Ihmen das junge Franenzinmer von drüben, mit der Bitte, zur Sejellschaft zu konnenzintenen; sie lätzt sagen, ieste der Bediente mit einer leichtfertigen Miene hinzu, es gehe ihr sehr wohl, und sie wünsche Ihre Zufrieden-

heit mit ihren Freunden gn teilen.

Wilhelm erwartete nichts weniger als diesen Antrag, denn er hatte Philinen, seit dem Alenteuer der steinernen Bank, mit entichiedener Berachtung begegnet und war so seit entichlossen, feine Gemeinschaft nicht mit ihr zu haben, daß er im Begriff stand, diese süße Gabe wieder zurück zu schieden, als ein bittender Blick Wignons ihn vermochte, sie anzunehnen und im Namen des Kindes dasur zu daufen; die Einladung schlug er ganz auß. Er bat den Bedienten, einige Sorge sir die angesommene Gesellschaft zu haben, und erkundigte sich nach dem Baron. Dieser lag zu Bette, hatte aber schon, soviel der Bediente zu sagen wußte, einen andern Auftrag gegeben, sür die elend Beherbergten zu sorgen.

Der Bediente ging und hinterließ Wilhelmen eins von seinen Lichtern, das dieser in Ermanglung eines Leuchters auf das Beutstergesims kleben mußte und nun wenigftens bei seinen Betrachtungen die vier Wände des Jimmers erhellt sah. Denn es währte noch lange, ehe die Anstalten rege wurden, die uniere Gäste zur Auhe bringen sollsen. Nach und nach kamen Lichter, jedoch ohne Lichtputsen, dann einige Stühle, eine Stunde darauf Deekbetten, dann kissen, alles wohl durchnett, und es war schon weit über Mitternacht, als endlich Strohsäte und Natragen herbeigeichafst wurden, die, wenn man sie zuerst gehabt hätte,

höchft willfommen gewesen wären.

In der Zwischenzeit war auch etwas von Essen und Trinken angelangt, das ohne viele Kritik genossen wurde, ob es gleich einem sehr unordentlichen Abhub ähnlich sah und von der Achtung, die man für die Gätte hatte, kein sonderliches Zeugnis ablecte.

# Viertes Anpitel.

Durch die Unart und den Nebermut einiger leichtiertigen Gesellen vermehrte sich die Unruhe und das Nebel der Nacht, indem sie sich einander neckten, ausweckten und sich wechselsweise allerkei Streiche spielken. Der andere Morgen brach an unter lauten Klagen über ihren Freund, den Baron, daß er sie so gestäuscht und ihnen ein ganz anderes Vild von der Ordnung und Bequemklichkeit, in die sie kommen würden, gemacht habe. Doch zur Berwunderung und Trost erschien in aller Frühe der Eraf selbst mit einigen Bedienten und erkundigte sich nach ihren Umsständen. Er war sehr entrüstet, als er hörte, wie siebel es ihnen ergangen, und der Baron, der gesicht herbei hinkte, verklagte den Haushosweister, wie besehlswidrig er sich bei dieser Gezlegenheit gezeigt, und glaubte ihm ein rechtes Bad angerichtet zu haben.

Der Graf beiahl sogleich, daß alles in feiner Gegenwart zur möglichsten Bequemlichkeit der Güse geordnet werden solle. Darzauf kamen einige Difiziere, die von den Actricen sogleich Kundsichaft nahmen, und der Graf ließ sich die ganze Gesellschaft vorstellen, redete einen jeden bei seinem Namen an und mischte einige Scherze in die Unterredung, daß alle über einen so gnädigen Berrn ganz entzückt waren. Endlich nuchte Wilhelm auch an die Reihe, an den sich Mignon anhing. Wilhelm entschuldsigte sich, so gut er konnte, über seine Freiheit; der Graf hingegen schien

feine Gegenwart als bekannt anzunehmen.

Gin herr, der neben dem Grasen stand, den man für einen Dfissier hielt, ob er gleich teine Unisorm anhatte, sprach besons der mit unserm Freunde und zeichnete sich vor allen andern aus. Große hellblaue Angen leuchteten unter einer hohen Stirne hervor, nachtäsig waren seine blonden Haare ausgeichlagen, und seine mittlere Statur zeigte ein sehr wackres, seltes und bestimmtes Wesen. Seine Fragen waren lebhait, und er ichien sich auf alles

zu verfteben, wornach er fragte.

Bilhelm erkundigte sich nach diesem Manne bei dem Baron, der aber nicht viel Gutes von ihm zu sagen wußte. Er habe den Chavafter als Major, sie eigentlich der Günfiling des Perizen, versehe bessen hend geheimite Geschäfte und werde für dessen krungen, wan gehalten, ja, man habe Ursache zu glauben, er sei ein natürlicher Sohn. In Frankreich, England, Italien sei er mit Gesandtichaften geweien, er werde überall sehr diftinguiert, und das mache ihn einbildisch; er wähne, die deutsche Litteratur aus dem Grunde zu kennen, er ersaube sich allerlei schale Spöttereien gegen dieselbe. Er, der Baron, vermeide alle Unterredung mit ihm, und Wilhelm werde wohl thun, sich auch von ihm entsern

zu halten, denn am Ende gebe er jedermann etwas ab. Man nenne ihn Jarno, wiffe aber nicht recht, was man aus dem Namen machen solle.

Wilhelm hatte darauf nichts zu jagen, denn er empfand gegen den Fremden, ob er gleich etwas Maltes und Abstoßendes hatte,

eine gewiffe Reigung.

Die Gesellichaft wurde in dem Schlosse eingeteilt, und Melina besähl sehr itrenge, sie sollten sich nunnehr ordentlich halten, die Frauen sollten besonders wohnen und seder nur auf seine Rollen, auf die Aunst sein Augenmerf und seine Reigung richten. Er ichlug Vorichristen und Geiete, die aus vielen Lunkten bestanden, an alle Thüren. Die Summe der Strafgelder war bestimmt, die ein seder Uebertreter in eine gemeine Vichse ents

richten follte.

Diese Berordnungen wurden wenig geachtet. Junge Difisiere gingen aus und ein, ipasten nicht eben auf das seinste wit den Actricen, hatten die Acteure zum besten und vernichteten die ganze kleine Polizeiordnung, noch ehe sie Murzel sassen somte. Man jagte sich durch die Jimmer, verkleidete sich, verstette sich. Melkina, der anfangs einigen Erust zeigen wollte, ward mit allerlei Mutwillen auf das Leusserste gebracht, und als ihn bald darauf der Graf holen ließ, um den Plat zu sehen, wo das Theater ausgerichtet werden sollte, ward das Uebel nur immer ärger. Die jungen Herten ersannen sich allerlei platte Späße, durch Hille einiger Acteure wurden sie noch plumper, und es schieße, als wenn das ganze alte Schloß vom witenden Herre besessen auch endigte der Uning nicht eher, als bis man zur Tastel aina.

Der Graf hatte Melina'n in einen großen Saal geführt, ver noch jum alten Schloffe gehörte, durch eine Galerie mit dem neuen verbunden war und worin ein fleines Theater sehr wohl aufgestellt werden konnte. Daselbst zeigte der einsichtsvolle

Hausherr, wie er alles wolle eingerichtet haben.

Nun ward die Arbeit in größer Eile vorgenommen, das Theatergerüste aufgeschlagen und ausgeziert; was man von Detorationen in dem Gepäcke hatte und brauchen konnte, angewendet und das übrige mit Hilfe einiger geschieften Leute des Grasen versertiget. Wilhelm griff selbst mit an, half die Berzpettive bestimmen, die Umrisse abschniven und war höchst beschäftigt, daß es nicht unichstlich werden sollte. Der Gras, der östers dazu kan, war sehr zusreden damit, zeigte, wie sie das, was sie wirklich thaten, eigentlich machen sollten, und ließ dabei ungemeine Kenntnisse jeder Kunst sehre.

Run fing das Probieren recht ernstlich an, wozu sie auch Raum und Muße genug gehabt hätten, wenn sie nicht von den vielen anwesenden Fremden immer gestört worden wären. Denn es tamen täglich neue Gäste an, und ein jeder wollte die Gessellichaft in Augenschein nehmen.

## Fünftes Kapitel.

Der Baron hatte Wilhelmen einige Tage mit der Hoffnung hingehalten, daß er der Gräfin noch besonders vorgestellt werden sollte. — Ich habe, sagte er, dieser vortrefflichen Tame so viel von Ihren geistreichen und empindungsvollen Stücken erzählt, daß sie nicht erwarten kann, Sie zu iprechen und sich eins und das andere vorlesen zu lassen. Salten Sie sich ja gesaßt, auf den ersten Wint sinniber zu kommen, denn dei dem nächsten ruhigen Morgen werden. Er dezichnete ihm darauf das Nachspiel, welches er zuerft vorlesen sollte, wodurch er sich ganz besonders empschlen würde. Die Dame bedaure gar iehr, daß er zu einer solchen unruhigen Zeit eingetroffen sei und sich mit der übrigen Gesellschaft in dem alten Schlosse schlosse schlosse habes wirden untüsse.

Mit großer Sorgialt nahm darani Wilhelm das Stück vor, womit er seinen Simritt in die große Welt machen sollte. Du haft, sagte er, bisher im stillen für dich gearbeitet, nur von einzelnen Freunden Beisall erhalten; du hast eine Zeitlang ganz an deinem Talente verzweiselt, und du mußt immer noch in Sorgen sein, ob du denn auch auf dem rechten Wege bist, und ob du so viel Talent als Neigung zum Theater hast. Vor den Ohren solcher geübten Kenner, im Kabinette, wo seine Jussian stattsindet, ist der Versuch weit gesährlicher als anderwärts, und ich möchte doch auch nicht gerne zurückleiben, diesen Genuß an meine vorigen Kreuden knipsen und die Hoffinung auf die Zu-

funft ermeitern.

Er nahm darauf einige Stücke durch, las sie mit der größten Ausmerksanteit, forrigierte hier und da, recitierte sie sich laut vor, um auch in Sprache und Ausdruck recht gewandt zu sein, und steckte dassenige, welches er am meisten geübt, womit er die größte Ehre einzulegen glaubte, in die Tasche, als er an einem Morgen hinüber vor die Gräfin gesordert wurde.

Der Baron hatte ihn versichert, sie würde allein mit einer guten Freundin sein. Als er in das Zimmer trat, kam die Barronesse von E\*\* ihm mit vieler Freundlichkeit entgegen, sreute sich, seine Bekannichaft zu machen, und präsentierte ihn der Gräfin, die sich eben frisieren ließ und ihn mit freundlichen Worten und Blicken empfing, neben deren Stuhl er aber leider Philinen knieen und allerlei Thorheiten machen sah. Das

ichone Rind, fagte die Baroneffe, hat und verschiedenes porgefungen. Endige Sie boch bas angefangene Liedchen, bamit

wir nichts davon verlieren. --

Wilhelm hörte das Stückhen mit großer Geduld an, indem er die Entfernung des Friseurs wünsichte, ehe er seine Vorlesung anfangen wollte. Man bot ihm eine Tasse Schofolade an, wozu ihm die Baroneffe felbit den Zwieback reichte. Demungeachtet ichmedte ihm das Frühftud nicht, denn er wünschte zu lebhaft, der schönen Gräfin irgend etwas vorzutragen, mas fie inter= effieren, wodurch er ihr gefallen könnte. Auch Philine war ihm nur zu fehr im Wege, die ihm als Zuhörerin oft ichon unbequem gewesen war. Er jah mit Schmerzen bem Frijeur auf bie Bande und hoffte in jedem Augenblicke mehr auf Die Bollenbung des Raues.

Indessen war der Graf hereingetreten und erzählte von den heut zu erwartenden Gaften, von der Ginteilung des Tages, und was fonft etwa Sausliches vortommen möchte. hinaus ging, ließen einige Offiziere bei ber Gräfin um Die Er= laubnis bitten, ihr, weil fie noch por Tafel wegreiten mußten, aufwarten zu dürfen. Der Kammerdiener mar indessen fertig

geworden, und fie ließ die Herren hereinkommen. Die Baronesse gab sich inzwischen Mühe, unsern Freund zu unterhalten und ihm viele Achtung zu bezeigen, die er mit Chrfurcht, obgleich etwas zerftreut, aufnahm. Er fühlte manchmal nach dem Manustripte in der Tasche, hoffte auf jeden Augen: blick, und fast wollte seine Geduld reißen, als ein Galanteriehandler hereingelaffen wurde, ber feine Bappen, Raften, Schach= teln unbarmherzig eine nach der andern eroffnete und jede Sorte seiner Waren mit einer diesem Geschlechte eigenen Audringlich: feit pormies.

Die Gesellschaft vermehrte sich. Die Baronesse sah Wilhelmen an und iprach leife mit der Gräfin; er bemerkte es, ohne die Absicht zu verließen, die ihm endlich zu Hause klar wurde, als er sich nach einer ängstlich und vergebens durchharrten Stunde wegbegab. Er fand ein ichones englisches Bortefenille in der Tajche. Die Baroneije hatte es ihm heintlich beizustecken gewußt, und gleich darauf folgte der Gräfin kleiner Mohr, der ihm eine artig gestickte Bejte überbrachte, ohne recht deutlich zu jagen, woher fie fomme.

## Semftes Kapitel.

Das Gemiich der Empfindungen von Berdruß und Dant: barfeit verdarb ihm den ganzen Reft des Tages, bis er gegen Abend wieder Beichäftigung fand, indem Melina ibm eröffnete,

ber Graf habe von einem Borspiele gesprochen, das dem Prinzen zu Ehren den Tag seiner Ankunit aufgeführt werden sollte. Er wolle darin die Sigenichaften dieses großen Selden und Menschenstreundes personifiziert haben. Diese Tugenden sollten mit eins ander auftreten, sein Lob verkündigen und zuletzt seine Büste mit Blumen- und Lorbeerkränzen unwinden, wobei sein verzaogener Rame mit dem Fürstenhite durchscheinend glänzen sollte. Der Graf habe ihm aufgegeben, für die Lersifikation und übrige Sinrichtung dieses Stückes zu sorgen, und er hosse, das ihm Wilhelm, dem es etwas Leichtes set, hierin gern beistehen werde.

Wie! rief dieser verdrießlich aus, haben wir nichts als Porträte, verzogene Namen und allegorische Figuren, um einen Fürsten zu ehren, der nach meiner Meinung ein ganz anderes 206 verdient? Wie kaun es einem vernünftigen Manne ichneiz cheln, sich in Effigie aufgestellt und seinen Namen auf geöltem Papiere schimmern zu sehen! Ich sürchte sehr, die Allegorieen würden, kesonders bei unierer Garderoke, zu manchen Zweideutigsteiten und Späßen Unlaß geben. Bollen Sie das Stück machen oder machen lassen, po kann ich nichts dawider haben, nur bitte

ich, daß ich bamit verichont bleibe.

Melina entichuldigte sich, es seinur die ohngefähre Angabe des Herrn Grasen, der ihnen übrigens ganz überlaffe, wie sie das Stück arrangieren wollten. Herzlich gerne, versetze Wilhelm, trage ich etwas zum Bergnügen dieser vortrefflichen Herrschaft bei, und meine Muse hat noch kein so angenehmes Geschäft gehabt, als zum Lob eines Fürsten, der so viel Verehrung verdient, auch nur stammelnd sich hören zu lassen. Ich vill der Sache nachenken; vielleicht gelingt es mir, unsere kleine Truppe so zu stellen, daß wir doch wenigstens einigen Effett machen.

Bon diesem Augenblick an sann Wilhelm eizrig dem Auftrage nach. She er einichtier, hatte er alles schon ziemtich gesordnet, und den andern Morgen, bei früher Zeit, war der Planfertig, die Szenen entworsen, sa schon einige der vornehmsten Stellen und Gestinge in Verle und zu Kapiere gekracht

Stellen und Gelänge in Berje und zu Papiere gebracht. Wilhelm eilte niorgens gleich den Baron wegen gewisser Umstände zu sprechen und legte ihm seinen Plan vor. Diesem gefiel er sehr wohl, doch bezeigte er einige Verwunderung. Denn er hatte den Grasen gestern abend von einem ganz andern Stückiprechen hören, welches nach seiner Angabe in Berje gebracht werden sollte.

Es ist mir nicht wahricheinlich, verjetzte Wilhelm, daß es die Absicht des herrn Grafen gewesen sei, gerade das Stück, so wie er es Melina'n angegeben, sertigen zu lassen; wenn ich nicht irre, so wollte er uns bloß durch einen Fingerzeig auf den rechten Kea weisen. Der Liebhaber und Kenner zeigt dem Künstler an, was er wünscht, und überläßt ihm alsbann bie Sorge, bas Werk

hervorzubringen.

Mit nickten, versetze der Baron; der herr Graf verlätt sich darauf, daß das Stück so und nicht anders, wie er es ansgegeben, aufgesithet werde. Das Ihrige hat freilich eine entsernte Abhulichfeit mit seiner Joee, und wenn wir es durchieken und ihn von seinen ersten Gedanken abbringen wollen, so müssen wir es durch die Damen bewirken. Vorzüglich weiß die Barosnesse dergleichen Operationen meisterlich anzulegen; es wird die Brage sein, ob ihr der Plan so gesällt, daß sie sich der Sache annehmen mag, und dann wird es gewiß gehen.

Wir brauchen ohnedies die Silse der Damen, sagte Wilhelm, denn es möchte unter Personale und unsere Garderobe zu der Ausführung nicht hinreichen. Ich habe auf einige hübsche Kinder gerechnet, die im Sause hin und wider lausen und die dem

Rammerdiener und dem Saushofmeifter zugehören.

Darauf ersuchte er den Baron, die Tumen nit seinem Plane bekannt zu machen. Dieser kam bald zurück und brachte die Nachtricht, sie wollten ihn selbst sprechen. Seute abend, wenn die Serren sich zum Spiele sesten, das ohnedies wegen der Ankunft eines gewissen Generals ernsthafter werden würde als gewöhnzlich, wollten sie sich unter dem Vorwande einer Unpäßlichkeit in ihr Jimmer zurückziehen, er sollte durch die geheime Treppe eingesührt werden und könne alsdann zeine Sache auf das beste vortragen. Diese Art von Geheinunis gebe der Angelegenheit nunmehr einen doppelten Reiz, und die Baronesse besonders freue sich wie ein Kind auf dieses Rendezvous und mehr noch darauf, daß es heimlich und geschicht gegen den Willen des Grasen unterznonnnen werden sollte.

Gegen Abend um die bestimmte Zeit ward Wilhelm abgesholt und mit Vorsicht hinausgesührt. Die Art, mit der ihm die Baronesse in einem kleinen Kabinette entgegen kam, erinnerte ihn einen Augenblick an vorige glückliche Zeiten. Sie brachte ihn in das Zimmer der Gräfin, und nun ging es an ein Fragen, an ein Untersuchen. Sr legte seinen Plan mit der möglichsten Wärnne und Lebhastigkeit vor, jo daß die Damen dasür ganz eingenommen wurden, und unsere Leser werden erlauben, daß wir sie auch in

der Rürze damit befannt machen.

In einer ländlichen Szene sollten Kinder das Stück mit einem Tanze erössnen, der jenes Spiel vorstellte, wo eins herzungehen und dem andern einen Platz abgewinnen muß. Darauf sollten sie mit andern Scherzen abwechseln und zulett zu einem immer wiederkehrenden Reihentanze ein fröhliches Lied singen. Darauf sollte der Hariner mit Mignon herbeitonnnen, Neugierde erregen und mehrere Landleute herbeilocken; der Alte sollte vers

ichiebene Lieber jum Lobe bes Friedens, ber Rube, ber Freude

fingen und Mignon barauf ben Giertang tangen.

In diefer unichuldigen Freude werden fie durch eine friegeriiche Dufit gestort und die Gesellichaft von einem Trupp Soldaten überfallen. Die Mannsperjonen jegen fich zur Wehre und werden übermunden, die Madden fliehen und werden ein: geholt. Es icheint alles im Getünimel zu Grunde zu gehen, als eine Berfon, über beren Beftimmung ber Dichter noch ungewiß war, berbeitommt und burch die Rachricht, daß der Beerführer nicht weit fei, die Rube wiederherstellt. Dier wird ber Charafter bes Selden mit ben iconfien Bugen geschilbert, mitten unter ben Baffen Sicherheit veriprochen, bem Uebermut und ber Bewalthätigfeit Schranken gejett. Es wird ein allgemeines Fest

ju Chren des großmütigen Beerführers begangen.

Die Damen waren mit dem Blane fehr gufrieden, nur behaupteten fie, es muffe notwendig etwas Allegoriiches in dem Stude fein, um es dem herrn Grafen angenehm zu machen. Der Baron that den Borichlag, den Anführer der Soldaten als ben Genius ber Zwietracht und ber Gewaltthätigfeit gu bezeichnen; zulett aber muffe Minerva berbeitommen, ihm Feffeln anzulegen, Rachricht von der Anfunft des Belden zu geben und beffen Lob zu preifen. Die Baroneffe übernahm das Geichaft, ben Grafen zu überzeugen, daß ber von ihm angegebene Blan, nur mit einiger Beranderung, ausgeführt worden fei; babei verlangte fie ausdrücklich, daß am Ende des Stucks notwendig die Buite, der verzogene Namen und der Fürftenbut ericheinen mußten, weil fonft alle Unterhandlung vergeblich fein murbe.

Wilhelm, der fich ichon im Geiste vorgestellt hatte, wie fein er feinen Belden aus dem Munde der Minerva preijen wollte, gab nur nach langem Widerstande in diesem Bunkte nach, allein er fühlte fich auf eine fehr angenehme Weije gezwungen. iconen Augen der Grafin und ihr liebenswürdiges Betragen hälten ihn gar leicht bewogen, auch auf die ichönste und ans genehmste Erfindung, auf die jo erwänschte Einheit einer Koms position und auf alle ichicklichen Details Bergicht zu thun und gegen fein poetisches Gewiffen zu handeln. Gben io ftand auch jeinem bürgerlichen Gewijsen ein harter Kampf bevor, indem bei bestimmterer Austeilung der Rollen die Damen ausdrudlich

barauf bestanden, daß er mitiviclen muffe.

Laertes hatte zu seinem Teil jenen gewaltthätigen Kriegs: gott erhalten, Wilhelm jollte den Anführer der Landleute por: itellen, der einige fehr artige und gefühlvolle Berje zu jagen hatte. Nachdem er sich eine Zeitlang gesträubt, mußte er sich endlich doch ergeben; besonders fand er keine Entschuldigung, ba die Baroneffe ihm porftellte, die Schanbuhne bier auf bent Schloffe sei ohnedem nur als ein Gesclichaftstheater anzusehen, auf dem fie gern, wenn man nur eine schickliche Einleitung machen könnte, mitzuspielen wünschte. Darauf entließen die Damen untern Freund mit vieler Freundlichseit. Die Baronesse versicherte ihm, daß er ein unvergleichlicher Mensch sei, und bez gleitete ihn bis an die kleine Treppe, wo sie ihm mit einem Händebruck gute Nacht gab.

#### Siebentes Kapitel.

Befeuert burch den aufrichtigen Anteil, den die Frauenzimmer an der Sache nahmen, ward der Plan, der ihm durch die Grzählung gegenwärtiger geworden war, ganz lebendig. Er brachte den größten Teil der Nacht und den andern Morgen nit der jorgfältiaften Verfifikation des Dialogs und der Lieder zu.

Er war so ziemlich fertig, als er in das neue Schloß gerusen wurde, wo er hörte, daß die Herrichaft, die eben früßftückte, ihn iprechen wollte. Er trat in den Saal; die Baronesse kam ihm wieder zuerst entgegen, und unter dem Borwande, als wenn sie ihm einen guten Worgen bieten wollte, lispelte sie heimlich zu ihm: Sagen Sie nichts von Ihrem Stücke, als was Sie

gefragt werden.

Sch höre, rief ihm der Graf zu, Sie sind recht fleißig und arbeiten an meinem Voripiele, das ich zu Ghren des Prinzen geben will. Ich billige, daß Sie eine Minerva darin anbeingen wollen, und ich denke beizeiten darauf, wie die Göttin zu kleiden ist, damit man nicht gegen das Nostüme verstößt. Ich lasse des wegen aus meiner Vibliothek alle Wücher herbeibringen, worin sich das Vild derzelben kefindet.

In eben dem Angenblicke traten einige Bediente mit großen

Körben voll Bücher allerlei Formats in den Saal.

Montsaucon, die Samutungen antiler Statuen, Gemmen und Münzen, alle Arten unythologischer Schriften wurden aufzgeschlagen und die Arten unythologischer Schriften wurden aufzgescholen und die Keinerver vorzeichen. Aber auch daran war es noch nicht genug! Des Frasen vortreffliches Gedächtnis stellte ihm alle Minerven vor, die etwa noch auf Titelfupfern, Bigenetten oder sonst vorkommen mochten. Es mußte deshalb ein Buch nach denn anden aus der Vibliothek herbeigeschafft werden, do daß der Eraf zulett in einem Haufen von Auchen sächen aus: Ich, da ihm keine Minerva mehr einfiel, rief er mit Lachen aus: Ich wollte wetten, daß nun keine Minerva mehr in der ganzen Vibliothek sei, und es möchte wohl das erste Mal vorkommen, daß eine Kücherjammlung so ganz und gar des Vildes ihrer Schukadikin entbehren muts.

Die ganze Gesellichaft freute sich über ben Ginfall, und bezionders Jarno, der den Grasen immer mehr Bücher herbeizuschaffen gereit hatte, lachte ganz unmäßig.

Nunmehr, jagte ber Graf, indem er fid zu Wilhelmen wenbete, ift es eine Hauptiache, welche Göttin meinen Sie? Minerva

oder Pallas? Die Göttin des Kriegs oder ber Minne?

Sollte es nicht am schiedlichten sein, Em. Erzellenz, veriehte Wilhelm, wenn man hierüber sich nicht bestimmt ausdrückte und sie, eben weil sie in der Anthologie eine doppelte Person soielt, auch bier in doppelter Analität ericheinen ließe. Sie meldet einen Arieger an, aber nur um das Volt zu beruhigen, sie preist einen Helden, indem sie seine Menichlichkeit erhebt, sie überzwindet die Gemalithätigkeit und siellt die Frende und Ause

unter bem Bolfe wieder ber.

Die Baronesse, der és tange wurde, Wilhelm möchte sich verraten, ichob geschwinde den Leibichneider der Gräsin das wischen, der seine Meinung abgeben nußte, wie ein solcher antiter Roc auf das beste gesertiget werden könnte. Dieser Mann, in Maskenardeiten ersahren, wußte die Sache sehr leicht zu machen, und da Madame Melina, ohngeacttet ihrer hohen Schwangerichait, die Rolle der himmtlichen Jungfran übersnommen hatte, so wurde er angewiesen, ihr das Maß zu nehmen, und die Gräsin bezeichnete, wiewohl mit einigem Unwillen ihrer Manmerjungfern, die Rieder ans der Garderobe, welche dazu verschnitten werden sollten.

Auf eine geichickt Beise wußte die Baronesse Wilhelmen wieder beiseite zu ichassen und besorgt. Sie schickte ihm zugleich babe die übrigen Sachen auch besorgt. Sie schickte ihm zugleich den Musikus, der des Graien Hauskarelle dirtgierte, dannt dieser teils die norwendigen Stücke komvonieren, teils schicktliche Westodien aus dem Musikvorrate dazu aussinden iolkte. Aunmehrging alles nach Buniche, der Grai iragte dem Stücke nicht weiter nach, sondern war hauptsächlich mit der transparenten Tekoration beschäftigt, welche am Ende des Stückes die Justauer überraichen iolkte. Eine Ersindung und die Geschicklickeit ieines konditors brachten zusammen wirklich eine recht angenehme Erleuchtung uwege. Denn auf seinen Keisen hatte er die größten Keierlickteiten dieser Art geichen, viele Aupier und Zeichnungen mitgebracht und wußte, was dazu gehörte, mit vielem Geichnungen mitgebracht und wußte, was dazu gehörte, mit vielem Geichnungen mitgebracht und

Unterdessen einigte Wilhelm sein Stück, gab einem jeden seine Rolle, übernahm die seinige, und der Aussiche, der sich zugleich sehr gut auf den Tanz verstand, richtete das Ballett

ein, und jo ging altes zum besien.

Nur ein unerwartetes Hindernis logte sich in den Weg, das ihm eine bose Lucke zu machen drohte. Er hatte sich den größten

Effekt von Mignons Siertanze versprochen, und wie erstaunt war er daher, als das Kind ihm nit seiner gewöhnlichen Trockenheit abschlug, zu tanzen, versicherte, es sei nunmehr sein und
werde nicht niehr auf das Theater gehen. Er suchte es durch
allerlei Zureden zu bewegen und ließ nicht eber ab, als bis es
bitterlich zu weinen anfing, ihm zu Füßen siel und rief: Lieber
Bater! bleib auch du von den Brettern! Er merke nicht auf
diesen Wink und fann, wie er durch eine andere Wendung die

Szene intereffant machen wollte.

Philine, die eins von den Landmädchen machte und in dem Reihentang die einzelne Stimme fingen und die Berfe dem Chore zubringen sollte, freute fich recht ausgelassen darauf. Uebrigens ging es ihr vollkommen nach Wunsche; fie hatte ihr besonderes Bimmer, war immer um die Grafin, die fie mit ihren Affen: poffen unterhielt und dafür täglich etwas geschentt befam; ein Kleid zu diesem Stücke wurde auch für fie zurechte gemacht; und weil sie von einer leichten nachahmenden Ratur war, fo hatte fie fich bald ans dem Umgange der Damen fo viel gemerkt, als fich für fie schickte, und war in kurzer Zeit voll Lebensart und guten Betragens geworden. Die Sorgfalt des Stallmeisters nahm nichr zu als ab, und da die Offiziere auch ftark auf fie eindrangen und fie fich in einem fo reichlichen Elemente befand, fiel co ihr ein, auch einmal die Sprode ju ipielen und auf eine geichickte Weise fich in einem gewiffen vornehmen Unsehen zu üben. Ralt und fein, wie fie war, fannte fie in acht Tagen die Schwächen des ganzen Saufes, daß, wenn fie absichtlich hatte versahren können, fie gar leicht ihr Glück wirde gemacht haben. Allein auch hier bediente fie fich ihres Borteils nur, um fich au beluftigen, um sich einen guten Tag zu machen und impertinent zu fein, mo fie mertte, daß es ohne Befahr geschehen konnte.

Die Hollen waren gelernt, eine Hauptprobe des Stücks ward besoßlen, der Graf wollte dabei sein, und seine Gemahlin fing an zu jorgen, wie er es aufnehmen möchte. Die Baronesse berrief Wilhelmen heintlich, und nan zeigte, je näher die Stunde herbeirücke, innner mehr Verlegenheit: denn es war doch eben ganz und gar nichts von der Joee des Grafen übrig geblieben. Jarno, der eben hereintrat, wurde in das Geheinunis gezogen. Es seute ihn herzlich, und er war geneigt, seine guten Dienste den Damen auzubieten. Es wäre gar schlimm, sagte er, gnädige Fran, wenn Sie sich aus dieser Sache nicht allein heraushelsen wollten; doch auf alle Fälle will ich im Hinterhalte liegen bleiben. Die Baronesse erzählte hierauf, wie sie bisher dem Grafen das ganze Stück, aber nur immer stellenweise und ohne Ordnung erzählt habe, daß er also auf jedes einzelne vorbereitet sei, nur stehe er freilich in Gedanken, das Ganze werde mit seiner Hoe

gusammentreffen. Ich will mich, sagte sie, heute abend in der Probe zu ihm segen und ihn zu gerstreuen zuchen. Den Konditor habe ich auch schon vorgehatt, daß er ja die Tetoration am Ende recht ichon macht, dabei aber doch etwas Geringes sehlen läßt.

Ich wußte einen Sof, versetzte Jarno, wo wir so thätige und kluge Freunde brauchten, als Sie sind. Will es heut abend mit Ihren Künsten nicht mehr sort, so winken Sie mir, und ich will den Grasen heraus holen und ihn nicht eher wieder hinein lassen, die Minerva austritt und von der Jlumination bald Suksurs zu hossen ist. Ich habe ihm schon seit einigen Tagen etwas zu eröffnen, das seinen Letter kertifft und das ich noch immer aus Ursachen ausgeichoben habe. Es wird ihm auch das eine Distration geben, und zwar nicht die anaenehmite.

Einige Geichafte hinderten ben Grafen, beim Anfange ber Probe zu fein, dann unterhielt ihn die Baroneffe. Jarnos Bilfe mar gar nicht notig. Denn indem der Graf genug gurecht gu weisen, zu verbeffern und ansuordnen batte, vergaß er fich gang und gar darüber, und ba frau Delina gulest nach jeinem Ginne iprach und die Illumination gut ansfiel, bezeigte er fich voll= tommen zufrieden. Erft als alles vorbei mar und man gum Spiele ging, ichien ihm der Unterichied aufzufallen, und er fing an, nachzudenken, ob benn bas Stud auch wirklich von feiner Erfindung fei? Muf einen Wint fiel nun Sarno aus feinem Sinterhalte hervor, der Abend verging, die Rachricht, daß der Pring wirtlich komme, bestätigte sich; man ritt einigemal aus, Die Avantaarde in der Rachbarichaft tampieren zu feben, das Baus mar poll Larmen und Unruhe, und uniere Schauipieler, Die nicht immer gum beffen von den unwilligen Bedienten verforgt murben, mußten, ohne daß jemand jonderlich fich ihrer er= innerte, in dem alten Schloffe ihre Zeit in Erwartungen und Uebungen zubringen.

#### Achtes Kapitel.

Endlich war ber Prin; angekommen; die Generalität, die Stabsofsiziere und das übrige Gefolge, das zu gleicher Zeit einztraf, die vielen Menichen, die teils zum Bejuche, teils geichäftse wegen einiprachen, machten das Schloß einem Bienenfrocke ährlich, der eben ichwärmen will. Zedermann drängte sich herbei, den vortrefflichen Fürsten zu iehen, und jedermann bewunderte seine Leutseligfeit und herablassung; jedermann erstaunte, in dem helben und heersührer zugleich den gesälligsten homann zu ersbiiden.

Alle hausgenoffen mußten nach Ordre des Grafen bei der

Untunft bes Gurften auf ihrem Boften fein; fein Schaufpieler durste fich bliden laffen, weil der Bring mit den vorbereiteten Feierlichkeiten überrascht werden sollte. Und fo schien er auch des Abends, als man ihn in den großen wohlerleuchteten und mit gewirtten Taveten bes vorigen Jahrhunderts ausgezierten Saal führte, ganz und gar nicht auf ein Schauspiel, viel weniger auf ein Borfpiel zu feinem Lobe vorbereitet zu fein. Alles lief auf das beste ab, und die Truppe mußte nach vollendeter Bor: ftellung herbei und fich dem Bringen zeigen, der jeden auf die jreundlichste Weise etwas zu fragen, jedem auf die gefälligste Art etwas zu jagen wußte. Wilhelm als Autor mußte besonders portreten, und ihm ward gleichfalls fein Teil Beifall jugefpendet.

Rach dem Boripiele fragte niemand fonderlich; in einigen Tagen mar es, als wenn nichts bergleichen mare aufgeführt worden, außer daß Sarno mit Wilhelmen gelegentlich bavon iprach und es fehr verständig lobte; nur fette er hingu: Es ift ichabe, daß Sie mit hohlen Ruffen um hohle Ruffe ivielen. -Mehrere Tage lag Wilhelmen Dieser Ausbruck im Sinne; er wußte nicht, wie er ihn auslegen, noch mas er daraus nehmen follte.

Unterdeffen spielte die Gesellschaft jeden Abend jo aut, als fie es nach ihren Kräften vermochte, und that bas mögliche, um Die Aufmerkjamteit der Zuschauer auf fich ju gieben. Gin unverdienter Beijall munterte fic auf, und in ihrem alten Schloffe glaubten fie nun wirtlich, eigentlich um ihreiwillen brange fich Die große Versammlung herbei, nach ihren Vorstellungen ziehe fich die Menge der Fremben, und fie feien der Mittelpuntt, um ben und um deswillen fich alles drebe und bewege.

Wilhelm allein bemerkte zu seinem großen Verdruffe gerade bas Gegenteil. Denn obgleich ber Bring bie erften Borftellungen von Anfange bis zu Ende, auf feinem Seffel figend, mit ber größten Bewiffenhaftigfeit abwartete, fo ichien er fich boch nach und nach auf eine gute Weise bavon zu bispensieren. Gerade diejenigen, welche Wilhelm im Geiprache als die Berftandigften gefunden hatte, Jarno an ihrer Spige, brachten nur flüchtige Mugenblide im Theaterfaale ju; übrigens fagen fie im Borgimmer, spielten oder schienen fich von Beschäften zu unterhalten.

Wilhelmen verdroß gar fehr, bei feinen anhaltenden Bemuhungen des erwunichteften Beifalls ju entbehren. Bei der Auswahl ber Stude, ber Abschrift ber Rollen, ben häufigen Broben, und mas sonst nur immer vorkommen konnte, ging er Melina'n eifrig zur Sand, ber ihn benn auch, feine eigene Unzulänglichkeit im stillen fühlend, zulett gewähren ließ. Die Rollen memorierte Wilhelm mit Fleiß und frug fie mit Warme und Lebhaftigkeit und mit fo viel Anftand vor, als die wenige Bildung erlaubte, die er fich felbit gegeben hatte.

Die sortgesette Teilnahme des Barons benuhm indes der übrigen Gesellichalt jeden Zweisel, indem er sie versicherte, daß sie die größten Sisette hervordringe, besonders indem sie eins leiner eigenen Stüde aussuhrte; nur besonderte er, daß der Brinzeine ausschließende Neigung sur das tranzösische Theater habe, daß ein Teil seiner Leute hingegen, wornnter sich Jarno besonders auszeichne, den Ungehenern der englischen Bühne einen

leidenschaftlichen Borzug gebe.

Bar nun auf diese Weise die Runft unjerer Schaufpicler nicht auf das beste bemerkt und bewundert, jo waren dage en ihre Personen den Zuichauern und Zuschauerinnen nicht völlig gleichgültig. Wir haben ichon oben angezeigt, daß die Schauspielerinnen gleich von Anfang die Aufmertsamkeit junger Offi: giere erregten, allein fie waren in der Folge glücklicher und machten wichtigere Eroberungen. Doch wir ichweigen bavon und bemerken nur, daß Wilhelm der Grafin von Tag ju Tag intereffanter vortam, jo wie auch in ihm eine stille Reigung gegen fie aufzuteimen anfing. Gie tonnte, wenn er auf bem Theater mar, die Augen nicht von ihm abwenden, und er ichien bald nur allein gegen fie gerichtet zu fpielen und zu recitieren. Sich wechselfeitig anzusehen, war ihnen ein unaussprechliches Bergnugen, dem fich ihre harmlojen Geelen gang überließen, ohne lebhaftere Buniche zu nahren ober für irgend eine Folge beforat zu fein.

Die über einen Fluß hinüber, der fie icheidet, zwei feinds liche Borposten sich ruhig und lustig zusammen beivrechen, ohne an den Krieg zu denten, in welchem ihre beiderieitigen Parteien begriffen sind, so wechjelte die Gräfin mit Wilhelm bedeutende Blide über die ungeheure Klust der Geburt und des Standes hinüber, und jedes glaubte an jeiner Zeite, sicher seinen Empfins

bungen nachhängen zu dürfen.

Die Baronesse hatte sich indessen den Laertes ausgesucht, der ihr als ein mackerer, munterer Jüngling besonders wohl gesiel und der, so sehr Weiberseind er war, doch ein vorbeizgehendes Abenteuer nicht verschnähete und wirklich diesnal wider Willen durch die Leutseligkeit und das einnehmende Wesen der Baronesse gesesselt worden wäre, hätte ihm der Baron zufällig nicht einen guten oder, wenn man will, einen schlimmen Diensterzeigt, indem er ihn mit den Gesinnungen dieser Tame näher bekannt machte.

Denn als Laertes sie einst laut rühmte und sie allen andern ihres Geichlechts vorzog, verjetzte der Baron icherzend: Ich merke ichon, wie die Sachen stehen; unfre liebe Freundin hat wieder einen für ihre Ställe gewonnen. Dieses unglückliche Gleichnis, das nur zu klar auf die gesährlichen Liebkofungen einer Eire

beutete, verbroß Laertes fiber die Magen, und er konnte bem Baron nicht ohne Nergernis zuhören, der ohne Barmherzigkeit

fortfuhr:

Jeder Fremde glaubt, daß er der erste sei, dem ein so ansgenehmes Vetragen gelte; aber er irrt gewaltig, denn wir alle sind einmal auf diesem Wege herungesührt worden; Mann, Jüngling oder Anabe, er sei, wer er sei, muß sich eine Zeitlang ihr ergeben, ihr anhängen und sich mit Sehnsucht um sie bes mühen.

Den Glücklichen, der eben, in die Gärten einer Zauberin hineintretend, von allen Scligkeiten eines fünstlichen Frühlings empfangen wird, kann nichts angenehmer überrachen, als wenn ihm, dessen Ohr ganz auf den Gesang der Nachtigall lauscht, iraend ein verwanzelter Vorsahr unvernutet entgegengrungt.

Lacrtes schämte sich nach dieser Entdekung recht von Heisen, daß ihn seine Sitelfeit nochmals verleitet habe, von irgend einer Fran auch nur im mindesien gut zu denken. Er vernächlässigte sie nunmehr vollig, hielt sich zu dem Stallmeister, mit dem er fleißig socht und auf die Zagd ging, bei Kroben und Vorstellungen aber sich betrug, als wenn dies bloß eine Nebenläche wäre.

Der Graf und die Gräfin ließen manchmal morgens einige von der Gesellichaft rufen, da jeder denn innner Philinens unverdientes Elick zu beneiden Urjache sand. Der Graf hatte seinen Liebling, den Pedanten, oft stundenlang bei seiner Toilette. Dieser Menich ward nach und nach bekleidet und bis auf Uhr und Doir

equipiert und ausgestattet.

Anch wurde die Gesellichaft manchmal sant und sonders nach Tafel vor die hohen Herrschaften gefordert. Sie schätzten sich es zur größten Ehre und bemerkten nicht, daß man zu eben derselben Zeit durch Jäger und Bediente eine Anzahl Hunde hereinbringen

und Bierbe im Schloghofe vorführen ließ.

Man hatte Wilhelmen gejagt, daß er ja gelegentlich des Prinzen Liebling, Nacine, loben und dadurch auch von sich eine gnte Meinnung erwecken jolle. Er fand dazu an einem solchen Nachmittage Gelegenheit, da er auch mit vorgesordert worden war und der Prinz ihn fragte, ob er auch fleißig die großen französischen Theaterichristseller lese? darauf ihm denn Wilhelm mit einem jehr lebhaften za antwortete. Er bemerkte nicht, daß der Fürst, ohne seine Antwort abzuwarten, schon im Begriff war, sich weg und zu jennand anderm zu wenden, er faste ihn vielmehr jogleich und trat ihm beinah in den Weg, indem er fortinhr: er ichäte das iranzösische Theater sehr hoch und lese die Werke der großen Meister mit Entzüden; besonders habe er zu wahrer Freude gehört, daß der Jürst den großen Talenten eines Nacine völlige Gerechtigkeit widersaften lasse. Ich kann es mir vorstellen, suhr

er fort, wie vornehme und erhabene Berfonen einen Dichter ichaben muffen, der die Bufiande ihrer hoheren Berhaltniffe fo portrefflich und richtig ichildert. Corneille hat, wenn ich jo jagen barf, große Meniden bargeftellt und Racine vornehme Berionen. 3ch fann mir, wenn ich feine Stude leie, immer ben Dichter benten, ber an einem glangenden Sofe lebt, einen großen Ronig por Augen bat, mit den Besten umgeht und in die Geheimniffe der Menichheit bringt, wie fie fich hinter toitbar gewirkten Tapeten verbergen. Benn ich feinen Britanniens, feine Berenice ftudiere, jo kommt es mir wirklich vor, ich jei an dem Soje, fei in bas Große und Rleine Diefer Wohnungen ber irdiichen Gotter eingeweiht, und ich febe, durch die Angen eines feinfühlenden Franjojen. Ronige, Die eine gange Nation anbetet, Sofleute, Die von viel Taufenden beneidet werden, in ihrer natürlichen Geftalt mit ihren Fehlern und Schmerzen. Die Anctoote, daß Racine fich ju Tobe gegrämt habe, weil Ludwig der Biergehnte ihn nicht mehr angejehen, ihn jeine Ungurredenheit fuhlen laffen, ift mir ein Schluffel zu allen jeinen Werken, und es ift unmöglich, daß ein Dichter von fo großen Talenten, beffen Leben und Tob an den Augen eines Königes hängt, nicht auch Stücke ichreiben jolle, die des Beifalls eines Königes und eines Fürsten mert icien.

Jarno war herbei getreten und hörte unserem Freunde mit Berwunderung zu; der Fürst, der nicht geantwortet und nur mit einem gesälligen Blicke seinen Beisall gezeigt hatte, wandte sich seitwärfs, obgleich Wilhelm, dem es noch unbekannt war, daß es nicht anständig sei, unter solchen Umständen einen Disturs sortseken und eine Naterie erichöpfen zu wollen, noch gerne mehr gesprochen und dem Fürsten gezeigt hätte, daß er nicht ohne

Nuten und Gefühl feinen Lieblingsbichter gelefen.

Baben Sie benn niemals, fagte Jarno, indem er ihn beiseite

nahm, ein Stiid von Chafeipearen gejehen?

Nein, verjette Wilhelm; denn jeit der Zeit, daß sie in Deutschland bekannter geworden find, bin ich mit dem Theater unbekannt worden, und ich weiß nicht, ob ich mich freuen soll, daß sied zusällig eine alte jugendliche Liebhaberei und Beichättigung gegenwärtig wieder ernenerte. Indessen hat mich alles, was ich von jenen Stücken gehört, nicht neugierig gemacht, solche seltziame Ungehener näher kennen zu lernen, die über alle Bahricheinzlichkeit, allen Wohlftand hinauszuschreiten icheinen.

Ich will Ihnen benn doch raten, verjetzte jener, einen Bersiuch zu machen; es kann nichts ichaden, wenn man auch das Selviame mit eigenen Lugen sieht. Ich will Ihnen ein paar Teile borgen, und Sie können Ihre Zeit nicht besser anwenden, als wenn Sie sich gleich von allen lösnnachen und in der Eins

jamkeit Ahrer alten Wohnung in die Zauberlaterne dieser unbetannten Welt feben. Es ift fundlich, daß Sie Ihre Stunden verderben, dieje Affen menichlicher auszuputen und dieje Sunde tangen zu lehren. Mur eins bedinge ich mir aus, daß Gie fich an die Form nicht ftogen; das übrige fann ich Ihrem richtigen Gefühle überlaffen.

Die Pferde standen vor der Thüre, und Jarno jeste fich mit einigen Ravalieren auf, um fich mit der Jagd zu erluftigen. Wil: helm jah ihm tranrig nach. Er hatte gerne mit diejem Manne noch vieles gesprochen, der ihm, wiewohl auf eine unfreundliche Art, neue Josen gab, Jocen, deren er bedurfte.

Der Menich kommt manchmal, indem er sich einer Entwicklung feiner Arafte, Fähigteiten und Begriffe nabert, in eine Berlegenheit, aus der ihm ein guter Freund leicht helfen konnte. Er gleicht einem Wanderer, ber nicht weit von ber Berberge ins Waffer fällt; griffe jemand jogleich ju, riffe ihn ans Land, jo ware es um einmal nag werden gethan, anftatt daß er fich auch wohl jelbft, aber am jenseitigen Ufer, heraushilft und einen beschwerlichen weiten Univeg nach seinem bestimmten Biele au machen hat.

Wilhelm fing an ju mittern, daß es in der Welt anders zugehe, als er es sich gedacht. Er iah das wichtige und bedeutungs: volle Leben der Vornehmen und Großen in der Rähe und verwunderte fich, wie einen leichten Unftand fie ihm zu geben wußten. Gin Berr auf dem Mariche, ein fürstlicher Beld an feiner Spite. jo viele mitwirfende Krieger, jo viele gubringende Berehrer ershöhten feine Einbildungsfraft. In diefer Stimmung erhielt er die versprochenen Bücher, und in furzent, wie man es vermuten fann, ergriff ihn ber Strom jenes großen Genius und führte ihn einem unübersehlichen Meere gu, worin er fich gar bald völlia veraak und verlor.

## Meuntes Kapitel.

Das Berhältnis des Barons zu den Schauspielern hatte feit ihrem Anfenthalte im Schloffe verschiebene Beranderungen er-litten. 3m Anfange gereichte es zu beiderseitiger Zufriedenheit: benn indem ber Baron das erfte Mal in feinem Leben eines feiner Stiide, mit benen er ein Gesellschaftstheater ichon belebt hatte, in den Sanden wirklicher Schanspieler und auf dem Wege ju einer anständigen Vorstellung sah, war er von dem besten Humor, bewies sich freigebig und kaufte bei jedem Galanteries händler, beren fich manche einstellten, fleine Beichenke für Die Schaufpielerinnen und wußte den Schaufpielern manche Bouteille Champagner extra zu verschaffen; dagegen gaben fie sich auch mit seinen Stüden alle Mühe, und Wilhelm sparte keinen Fleiß, die herrlichen Reden des vortrefflichen Gelden, dessen Rolle ihm zus

gefallen mar, auf bas genaueste ju memorieren.

Indeffen hatten fich doch auch nach und nach einige Diß: belligkeiten eingeschlichen. Die Borliebe des Barons für gemiffe Schauivieler wurde von Tag ju Tag merklicher, und notwendig mußte dies die übrigen verdrießen. Er erhob feine Gunftlinge gang ausschließlich und brachte badurch Giferincht und Uneinigkeit unter die Gesellichaft. Dieling, der fich bei freitigen Fällen ohnedem nicht zu helfen wußte, befand fich in einem fehr unangenehmen Buftande. Die Gepriesenen nahmen das Lob an, ohne fonderlich dantbar ju fein, und die Zurnckgesetten ließen auf allerlei Beife ihren Berdruß ipmren und mußten ihrem erft hochverehrten Gonner den Aufenthalt unter ihnen auf eine oder die andere Weije unangenehm ju machen; ja, es mar ihrer Schabenfreude teine geringe Nahrung, als ein gewiffcs Gedicht, deffen Berjaffer man nicht fannte, im Schloffe viele Bewegung verurfacte. Bisher hatte man fich immer, doch auf eine giemlich feine Beife, über den Umgang bes Barons mit den Romodianten aufgehalten; man hatte allerlei Geichichten auf ihn gebracht, gewisse Borfalle ausgeputt und ihnen eine luftige und intereffante Bestalt gegeben. Zulett fing man an zu erzählen, es entstehe eine Art von Sandwerksneid zwischen ihm und einigen Schauspielern, die fich auch einvildeten, Schriftsteller zu sein, und auf diese Sage gründet sich das Gedicht, von welchem wir sprachen und welches lantete wie folat:

3d armer Teufel, Berr Baron, Beneide Gie um Ihren Stand, Um Ihren Plat jo nah am Thron Und um manch idon Stud Ader Land, Ilm 3hres Baters feftes Schlog, Um feine Wildbahn und Befchog. Did armen Teufel, Berr Baron, Beneiden Gie, fo wie es icheint, Beil die Datur vom Anaben icon Mit mir es mütterlich gemeint. 3d ward, mit leichtem Mut und Ropf, Bivar arm, doch nicht ein armer Eropf. Run bacht' ich, tieber Berr Baron, Bir liegen's beide, wie wir find, Sie blieben bes Derrn Baters Cobn. Und ich blieb' meiner Mutter Rind. Wir leben ohne Reid und Dag, Begehren nicht bes anbern Titel, Sie feinen Plat auf bem Barnag Und feinen ich in bem Rapitel.

Die Stimmen über dieses Gebicht, das in einigen saft unleserlichen Abschriften sich in verschiedenen händen befand, waren sichr geteilt, auf den Berkasser aber wußte niemand zu mutmaßen, und als man mit einiger Schadenfreude sich darüber zu eraben

anfing, erflärte fich Wilhelm fehr bagegen.

Mir Deutschen, rief er aus, verdienten, daß unfere Mufen in der Berachtung blieben, in der sie jo lange geschmachtet haben, da wir nicht Männer von Stande zu ichaten miffen, die fich mit unfrer Litteratur auf irgend eine Weise abgeben mögen. Geburt, Stand und Bermogen fteben in feinem Widerspruch mit Genie und Geschmad, das haben uns fremde Nationen gelehrt, welche unter ihren besten Rövien eine große Angahl Edelleute gablen. Bar es bisher in Deutschland ein Wunder, wenn ein Mann von Geburt fich den Wiffenschaften widmete, murden bisher nur me: nige berühmte Ramen durch ihre Reigung zu Runft und Biffenichaft noch berühmter; ftiegen dagegen manche aus der Duntelheit hervor und traten wie unbekannte Sterne an den Borizont: so wird das nicht immer so sein, und wenn ich mich nicht sehr irre, fo ift die erfte Klaffe der Nation auf dem Wege, fich ihrer Vorteile auch zu Erringung des schönsten Kranzes der Musen in Bufunft zu bedienen. Es ift mir daher nichts unangenehmer, als wenn ich nicht allein den Bürger oft über den Ebelmann, ber bie Mufen gu ichagen weiß, spotten, sondern auch Berionen pon Stande felbst mit unüberleater Laune und niemals ju billigender Schadenfreude ihrengleichen von einem Wege abidreden febe, auf bem einen jeden Ghre und Zufriedenheit er= martet.

Es ichien die lette Meußerung gegen den Grafen gerichtet an fein, von welchem Wilhelm gehört hatte, daß er das Gedicht wirklich gut finde. Freilich war diesem Berrn, der immer auf feine Art mit dem Baron zu scherzen pflegte, ein folder Anlaß fehr erwünscht, feinen Berwandten auf alle Beife zu plagen. Jedermann hatte feine eigenen Mutmaßungen, wer der Berfaffer des Gedichtes sein könnte, und der Graf, der sich nicht gern im Scharffinn von jemand überkroffen jah, fiel auf einen Gedanken, ben er jogleich zu beschwören bereit war: bas Bedicht fonne fich nur von feinem Bedanten berichreiben, der ein fehr feiner Buriche fei und an dem er ichon lange jo etwas poetisches Genie gemerkt Um fich ein rechtes Bergnugen zu machen, ließ er bes: wegen an einem Morgen diesen Schauspieler rufen, der ihm in Gegenwart der Gräfin, der Baroneffe und Jarnos das Gedicht nach seiner Art vorlesen mußte und dafür Lob, Beifall und ein Beident einerntete und die Frage des Grafen, ob er nicht sonft noch einige Bedichte von frühern Zeiten befige? mit Klugheit abzulehnen mußte. Go tam der Bedant jum Aufe eines Dichters. eines Bişlings und, in ben Augen derer, die dem Baron günstig waren, eines Basquillanten und schlechten Menichen.

Bon der Zeit an applandierte ihn der Graf nur immer mehr, er mochte feine Kolle ipielen, wie er wollte, io daß der arme Renich zulett aufgeblaien, ja beinahe verrückt wurde und darauf fann, gleich Philinen ein Zimmer im neuen Schloffe zu beziehen.

Wäre dieser Blan sogleich zu vollführen gewesen, so möchte er einen großen Unfall vermieden haben. Denn als er eines Abends fpat nach dem alten Schlosse ging und in dem dunkeln engen Wege herum tappte, ward er auf einmal angefallen, von einigen Bersonen sestgehalten, indessen andere auf ihn wader losischlugen und ihn im Finitern so zerdraichen, daß er beinahe liegen blieb und nur mit Mühe zu seinen Rameraden hinauftroch, die, so sehr sie fich entrüstet stellten, über diesen linfall ihre heimliche Freude sühlten und sich faum des Lachens erwehren konnten, als sie ihn so wohl durchwaltt und seinen neuen braunen Roch über und über weiß, als wenn er mit Müllern händel geshabt, bestäubt und bestecht iaben.

Der Graf, der iogleich hiervon Nachricht erhielt, brach in einen unbeschreiblichen Zorn aus. Er behandelte diese That als das größte Verbrechen, qualifizierte sie zu einem beleidigten Burgireben und ließ durch seinen Gerichtshalter die strengsie Inquisition vornehmen. Der weißteständte Nock sollte eine Hauptsanzeige geben. Alles, was nur irgend mit Kuder und Mehl im Schlöfe zu schaffen haben konnte, wurde mit in die Untersuchung

gezogen, jedoch vergebens.

Der Baron versicherte bei seiner Shre seierlich: jene Art, zu scherzen, habe ihm freilich sehr mißsallen, und das Betragen des herrn Grafen sei nicht das freundichaftlichte gewesen; aber er habe sich darüber hinauszuseten gewußt, und an dem Unfall, der dem Boeten oder Pasquillanten, wie man ihn nennen wolle, begegnet, habe er nicht den mindesten Anteil.

Die übrigen Bewegungen der Fremden und die Unruhe bes Saufes brachten bald die ganze Sache in Vergeffenheit, und ber unglückliche Günftling mußte das Bergnügen, fremde Federn

eine furze Beit getragen zu haben, teuer bezahlen.

Unfere Truppe, die regelmäßig alle Abende fortipielte und im ganzen sehr wohl gehalten wurde, sing nun an, je beiser es ihr ging, desto größere Aniorderungen zu machen. In kurzer Zeit war ihnen Gssen, Trinken, Auswartung, Wohnung zu gering, und sie lagen ihrem Beschützer, dem Baron, an, daß er für sie besser sorgen und ihnen zu dem Genusse und der Bezquenlickseit, die er ihnen versprochen, doch endlich verhelsen solle. Ihre Klagen wurden lauter und die Bemühungen ihres Freunzbes, ihnen genug zu thun, innner fruchtloser.

Wilhelm tam indeffen, außer in Proben und Spielftunden, wenig niehr zum Poricheine. In einem der hinterften Zimmer verschloffen, wozu nur Diignon und dem Hariner ber Butritt gerne verstattet wurde, lebte und webte er in ber Chatespeare: ichen Welt, fo daß er außer fich nichts kannte noch empfand.

Man ergablt von Zauberern, die durch magische Formeln eine ungeheure Menge allerlei geiftiger Geftalten in ihre Stube berbeigichen. Die Beichwörungen find jo fraftig, daß fich bald ber Raum des Zimmers ausfüllt und die Geifter, bis an ben fleinen gezogenen Rreis hinangedrängt, um benielben und über dem Haupte des Meifters in ewig drehender Bermandlung fich bewegend vermehren. Jeder Winkel ift vollgepfropft und jedes Befims befest, Gier behnen fich aus, und Riejengestalten gieben fich in Bilge gujammen. Unglücklicherweise hat der Schwargfünstler das Wort vergeffen, womit er diese Geifterflut wieder Bur Gbbe bringen konnte. - Go jag Wilhelm, und mit unbefannter Bewegung wurden taufend Empfindungen und Rahiafeiten in ihm rege, von benen er feinen Begriff und feine Ahnung gehabt hatte. Richts konnte ihn aus diesem Zustande reißen, und er war jehr unzufrieden, wenn irgend jemand zu kommen Gelegenheit nahm, um ihn von dem, mas auswärts vorging, zu unterhalten.

So merkte er kaum auf, als man ihm die Nachricht brachte, es follte in dem Schlofthof eine Grefution porgeben und ein Anabe gestäupt werden, der sich eines nächtlichen Einbruchs verbachtig gemacht habe und, da er den Rock eines Periidenmachers trage, mahricheinlich mit unter den Menchlern gewesen fei. Der Knabe leugne zwar auf bas hartnäckigste, und man konne ihn beswegen nicht formlich beftrafen, wolle ihm aber als einem Bagabunden einen Dentzettel geben und ihn weiter ichicken, weil er einige Tage in ber Wegend herumgeichwarmt fei, fich des Nachts in den Mühlen aufgehalten, endlich eine Leiter an die Bartenmauer angelehnt habe und herüber geftiegen fei.

Wilhelm fand an dem ganzen Sandel nichts fonderlich merkwürdig, als Mignon haftig bereinfam und ihn verficherte, ber Befangene jei Friedrich, ber fich feit ben Sandeln mit dem Stall: meifter von der Gesellichaft und aus unsern Augen verloren hatte.

Wilhelm, den der Unabe interessierte, machte sich eilends auf und fand im Schlofhofe ichon Buruftungen. Denn ber Graf liebte die Feierlichfeit auch in bergleichen Fällen. Der Knabe wurde herbeigebracht; Wilhelm trat dazwischen und bat, daß man innehalten möchte, indem er den Anaben fenne und vorher erft verichiedenes feinetwegen anzubringen habe. Er hatte Duhe, mit feinen Borftellungen burchzubringen, und erhielt endlich die Erlanbnis, mit dem Delingnenten allein zu fprechen. Diefer

versicherte, von dem lleberfalle, bei dem ein Acteur follte gemighandelt worden fein, miffe er gar nichts. Er fei nur um das Schloß herumgestreift und des Nachts hereingeschlichen, um Philinen aufzusuchen, deren Schlafzimmer er ausgekundichaftet gehabt und es auch gewiß würde getroffen haben, wenn er nicht unterweges aufgefangen worden ware.

Wilhelm, der jur Ghre der Gesellichaft das Berhältnis nicht gerne entdeden wollte, eilte ju dem Stallmeister und bat ihn, nach jeiner Renntnis der Personen und des Sauses, diese Un-

gelegenheit zu vermitteln und ben Anaben zu befreien.

Dieser Taunige Mann erdachte unter Wilhelms Beistand eine kleine Geichichte, daß der Anabe zur Truppe gehört habe, von ihr entlausen sei, doch wieder gewünicht, sich bei ihr einzuffinden und aufgenommen zu werden. Er habe desmegen die Absicht gehabt, bei Nachtzeit einige seiner Gönner aufzusuchen und sich ihnen zu empschlen. Man bezeugte übrigens, daß er sich sonst aufgesührt, die Damen mischten sich darein, und er ward entlassen.

Wilhelm nahm ihn auf, und er war nunmehr die dritte Berson der wunderkaren Kamilie, die Wilhelm jeit einiger Zeit als seine eigene ansah. Der Alte und Mignon nahmen den Biederkehrenden freundlich auf, und alle drei verbanden sich nunmehr, ihrem Freunde und Beschützer ausmerksam zu dienen und

ihm etwas Angenehmes zu erzeigen.

### Behntes Kapitel.

Philine wußte sich nun täglich besser bei den Tamen einzuschmeicheln. Wenn sie zusammen allein waren, leitete sie meistenteils das Gespräch auf die Männer, welche kamen und gingen, und Wilhelm war nicht der leste, mit dem man sich beichäftigte. Dem klugen Mädchen blied es nicht verborgen, daß er einen tiesen Eindruck auf das Herz der Gräfin gemacht habe; sie erzählte daher von ihm, was sie wuste und nicht wußte; hütete sich aber, irgend etwas vorzubringen, das man zu seinem Nachteile hätte deuten können, und rühnte dagegen seinen Gelmut, seile hätte deuten können, und rühnte dagegen seinen Gelmut, seigehahen, das weibliche Geschlecht. Alle übrigen Fragen, die an sie geschahen, beantwortete sie nit klugheit, und als die Baronesse zunehmende Neigung ihrer schönen Freundin benerkte, war auch ihr diese Entdedung sehr willsommen. Denn ihre Berzhältnise zu mehreren Nännern, besonders in diesen letzen Tagen zu Jarno, blieben der Gräfin nicht verborgen, deren reine Seele

einen solchen Leichtsinn nicht ohne Mißbilligung und ohne sanften

Tadel bemerfen fonnte.

Auf diese Weise hatte die Baronesse sowohl als Philine jede ein besonderes Interesse, unsern Freund der Gräfin näher zu bringen, und Philine hosste noch überdies, dei Gelegenheit wieder für sich zu arbeiten und die vertorne Gunst des jungen Mannes

fich wo möglich wieder zu erwerben.

Eines Tags, als der Graf mit der übrigen Gesellschaft auf die Jagd geriten war und man die Herren erst den andern Morgen zurück erwartete, ersann sich die Baronesse eine Schez, der völlig in ihrer Urt war; denn sie liebte die Berkleidungen und kam, um die Gesellschaft zu überrachen, bald als Bauermäden, bald als Bage, bald als Jägerburiche zum Vorschein. Sie gab sich dadurch das Uniehn einer kleinen Fee, die überall und gerade da, wo man sie am wenigsten vermutet, gegenwärtig ist. Nichts glich ihrer Freude, wenn sie unerkannt eine Zeitlang die Gesellschaft bedient oder sonst unter ihr gewandelt hatte, und sie sich zulept auf eine schenzigsan entbecken wußte.

Gegen Abend ließ sie Wilhelmen auf ihr Zimmer fordern, und da fie eben noch etwas zu thun hatte, follte Philine ihn

vorbereiten.

Er fam und fand, nicht ohne Berwunderung, statt der gnäbigen Frauen das leichtfrettige Madichen im Zinnner. Sie begegnete ihm mit einer gewiffen auftändigen Freimütigkeit, in der sie sich bisher geübt hatte, und nötigte ihn badurch gleichjalls

zur Höflichkeit.

Buerst scherzte sie im allgemeinen über das gute Glück, das ihn verfolge und ihn auch, wie sie wohl merke, gegenwärtig diersber gebracht habe; sodann warf sie ihm auf eine angenehme Art sein Betragen vor, womit er sie bisher gequält habe, ichalt und beschuldigte sich selbst, gestand, daß sie sonst wohl so seine Begannun verdient, machte eine so aufrichtige Beschreibung ihres Justandes, den sie den vorigen nannte, und setzte hinzu: daß sie sich selbst verachten müsse, wenn sie nicht sähig wäre, sich zu

ändern und fich seiner Freundschaft wert zu machen.

Wilhelm nar über diese Kede betroffen. Er hatte zu wenig Kenntnis der Welt, um zu wissen, das eben ganz seichtsinnige und der Besseum untähige Menschen sich oft am lebhastesten anklagen, ihre Fehler mit großer Freinmitigkeit bekennen und bereuen, ob sie gleich nicht die mindeste Krast in sich haben, von dem Wege zurück zu treten, auf den eine übermächtige Natur sie hinreißt. Er konnte daher nicht unsreundlich gegen die zierzliche Sünderin bleiben; er ließ sich mit ihr in ein Gespräch ein und vernahm von ihr den Vorschlag zu einer sonderdaren Verzkeidung, womit man die schöne Gräsin zu überraschen gedachte.

Gr fand dabei einiges Bebenken, das er Philinen nicht versbehlte; allein die Baronesse, welche in dem Angenklick hereintrat, ließ ihm keine Zeit zu Zweiseln übrig; sie zog ihn vielmehr mit sich fort, indem sie versicherte, es sei eben die rechte Stunde.

Es war dunkel geworden, und sie sührte ihn in die Garberobe des Grafen, ließ ihn seinen Nock ausziehen und in den seidenen Schlaftod des Grafen hineinistlüpten, jette ihm darauf die Müte mit dem roten Bande auf, jührte ihn ins Kabinett und hieß ihn sich in den großen Sessel seten und ein Buch nehmen, jündete die Argandische Lampe selhst an, die vor ihm kand, und unterrichtete ihn, was er zu thun und was er für eine Rolle zu spielen habe.

Man werde, sagte sie, der Gräfin die unvernutete Ankunst ihres Gemahls und seine üble Laune aufündigen; sie werde kommen, einigemal im Jimmer auf und ab gehn, sich alsdann auf die Lehne des Sessels sesen, ihren Arm auf seine Schulter legen und einige Worte sprechen. Er solle seine Shemannsrolle so lange und so gut als möglich spielen; wenn er sich aber endslich entbeden müßte, so solle er hibsich artig und galant sein.

Wilhelm jaß nun unruhig genug in dieser wunderlichen Make; der Borichlag hatte ihn überraicht, und die Ausführung eilte der Ueberlegung zuvor. Schon war die Baroneise wieder zum Jimmer hinaus, als er erst bemerkte, wie gesährlich der Bosten war, den er eingenommen hatte. Er leugnete sich nicht, daß die Schönsbeit, die Jugend, die Anmut der Gräfin einigen Eindruck auf ihn gemacht hatten; allein da er seiner Natur nach von aller leeren Gasanten ein entsternt war und ihm seine Grundsäte einen Gedanken an ernsthaftere Unternehmungen nicht erlaubten, so war er wirklich in diesem Augenblicke in nicht geringer Verlegenheit. Die Furcht, der Gräfin zu missallen, oder ihr mehr als billig zu gefallen, war gleich größ bei ihm.

Jeder weibliche Rei, der jemals auf ihn gewirtt hatte, zeigte mieder vor seiner Einkildungstraft. Mariane erichten ihm im weißen Morgentleide und slehte um iein Andenken. Philinens Liebenswürdigkeit, ihre ichonen Saare und ihr einschneizigelndes Betragen waren durch ihre neueste Gegenwart wieder wirffam geworden; doch alles trat wie hinter den Alor der Entzernung zurück, wenn er sich die edle blühende Gräfin dachte, deren Arm er in wenig Minuten an ieinem Salie sühlen sollte, deren unschuldige Liebsfolungen er zu erwidern aufgesordert war.

Die sonderbare Urt, wie er aus dieser Verlegenheit sollte gezogen werden, ahnete er freilich nicht. Denn wie groß war sein Erstaunen, ja sein Schrecken, als hinter ihm die Thüre sich austhat und er bei dem ersten verstohlnen Blick in den Spiegel den Grasen ganz deutlich erblickte, der mit einem Lichte in der

Sand herein trat. Sein Zweisel, was er zu thun habe, ob er sitzen bleiben oder aufsiehen, fliehen, bekennen, leugnen oder um Bergebung bitten jolle, dauerte nur einige Augenblicke. Der Graf, der unkeweglich in der Thüre siehen geklieben war, trat zurück und machte sie sachte zu. In dem Moment sprang die Baronesse zur Seitenthüre herein, löschte die Lauwe aus, rik Wilhelmen vom Stuhle und zog ihn nach sich in das Kakinett. Geschwind wars er den Schlaftrock al, der logleich wieder seinen gewöhnlichen Platz erhielt. Die Baronesse nahm Wilhelms Rock über den Arm und eitte mit ihm durch einige Stuben, Gänge und Berichläge in ihr zinnner, wo Wilhelm, nachdem sie sich erholt hatte, von ihr vernahm: sie sei zu der Eräfin gekommen, um ihr die erdichtete Nachricht von der Ankunst des Grafen zu bringen. Ich weiß es schon, sagte die Kräsin: was mag wohl begegnet sein? Ich der den karonesse iogleich auf des Grafen Zinnner gelausen, um ihr abzuholen.

Unglücklicherweise find Sie ju fpat gekommen! rief Wilhelm aus; ber Graf war vorhin im Zimmer und hat mich figen sehen.

hat er Sie erkannt?

Ich weiß es nicht. Er jah mich im Spiegel, jo wie ich ihn, und eh ich wußte, ob es ein Geipenst oder er selbst war, trat er schon wieder zurück und drückte die Thüre hinter sich zu.

Die Berlegenheit der Baronesse vermehrte sich, als ein Bedienter sie zu rusen kam und anzeigte, der Graf besinde sich dei seiner Gemahlin. Mit schwerem Herzen ging sie hin und kand den Grasen zwar still und in sich gekehrt, aber in seinen Neußerungen milder und freundlicher als gewöhnlich. Sie wußte nicht, was sie denken sollte. Man iprach von den Vorfällen der Jagd und den Ursachen seiner früheren Zurücktunft. Das Gespräch ging bald aus. Der Graf ward stille, und besonders muste der Baronesse auffallen, als er nach Wilhelm fragte und den Wunsch äußerte, man möchte ihn rusen lassen, damit er etwas vorlese.

Wilhelm, der sich im Zinimer der Baronesse wieder angestleidet und einigermaßen erholt hatte, kam nicht ohne Sorgen auf den Besehl herbei. Ter Graf gab ihm ein Buch, aus welchem er eine abenteuerliche Kovelle nicht ohne Bestemmung vorlas. Sein Ton hatte etwas Unsicheres, Zitterndes, das glücklicherweise dem Inhalt der Geschichte gemäß war. Der Graf gabeinigenal freundliche Zeichen des Besfalls und lobte den besondern Ausdruck der Vorleiung, da er zuletz unsern Kreund entließ.

## Elftes Kapitel.

Wilhelm hatte kaum einige Stüde Shakeipeares gelejen, als ihre Birkung auf ihn so ftark wurde, daß er weiter fortzusahren nicht im stande war. Seine ganze Scele geriet in Bewegung. Er juchte Gelegenheit, mit Jarno zu iprechen, und konnte ihm nicht genug für die verichaffte Freude danken.

3ch habe es mohl vorausgeichen, jagte biefer, daß Gie gegen bie Trefflichfeiten bes außerorbentlichfien und wunderbarften

aller Schriftfteller nicht unempfindlich bleiben wurden.

Ja, rief Wilhelm aus, ich erinnere nich nicht, daß ein Buch, ein Menich oder irgend eine Begebenheit des Lebens io große Wirtungen auf mich hervorgetracht hätte, als die föstlichen Stücke, die ich durch Ihre Gütigleit habe tennen lernen. Sie icheinen ein Wert eines hinnultichen Genius zu fein, der sich ven Akenichen nähert, um sie mit sich selbst auf die gelindeste Weise bekannt zu machen. Es sind teine Gedickte! Man glaubt vor den aufgeichlagenen ungeheuern Büchern des Schickals zu stehen, in denen der Sturmurind des kewegteiten Lebens lauft und sie mit Gewalt raich hin und wieder tlätret. Ich bin über die Stärke und Zartheit, über die Gewalt und Ruhe so erstaum und außer aller Fassung gebracht, daß ich nur mit Sehniucht auf die Zeit warte, da ich nich in einem Justande besinden werde, weiter zu fesen.

Bravo, jagte Jarno, indem er unierm Freunde die Hand reichte und sie ihm drückte, jo wollte ich es haben! und die Folgen, die ich hosse, werden gewiß auch nicht ausbleiben. —

3d wünichte, veriette Wilhelm, daß ich Ihnen alles, mas gegenwärtig in mir vorgeht, entdeden fonnte. Alle Borgefühle, Die ich jemals über Menichheit und ihre Schicfale gehabt, Die mich von Jugend auf, mir felbit unbemertt, begleiteten, finde ich in Chakeipeares Stücken erfüllt und entwickelt. Es icheint, als wenn er uns alle Ratiel offenbarte, ohne daß man boch fagen fann: hier ober da ift das Wort ber Muilojung. Menichen icheinen natürliche Menichen gu jein, und fie find es doch nicht. Dieje acheinmisvollften und quiammengejetteften Beichöpfe ber Ratur handeln por uns in feinen Studen, als wenn fie Uhren waren, deren Zifferblatt und Gehäuse man von Rryftall gebildet hatte; fie zeigen nach ihrer Bestimmung ben Lauf ber Stunden an, und man fann zugleich bas Rader: und Feberwert erfennen, das fie treibt. Dieje wenigen Blide, die ich in Chateipeares Welt gethan, reizen mich mehr als irgend etwas anders, in der wirklichen Welt ichnellere Fortidritte por= marts ju thun, mich in die Alut der Schickiale ju miichen, die - über fie perhanat find, und bereinft, wenn es mir gluden jollte,

aus dem großen Meere der wahren Natur wenige Becher zu ichöpfen und jie von der Schaubühne dem lechzenden Publikum

meines Baterlandes auszuspenden.

Wie freut mich die Bemutsverfaffung, in der ich Sie febe, verfette Jarno und legte dem bewegten Jüngling die Sand auf die Schulter. Laffen Sie den Borjat nicht fahren, in ein thätiges Leben überzugehen, und eilen Sic, die guten Jahre, die Ihnen gegönnt find, wacker zu nuten. Rann ich Ihnen behilf= lich sein, jo geschieht es von ganzem Berzen. Roch habe ich nicht gefragt, wie Gie in diese Gesellschaft getommen find, für die Sie weder geboren noch erzogen fein fonnen. Go viel hoffe ich und sehe ich, daß Sie sich heraussehnen. 3ch weiß nichts von Ihrer herkunft, von Ihren häuslichen Umftanden; überlegen Sie, was Sie mir vertrauen wollen. Go viel kann ich Ihnen nur jagen, die Zeiten des Krieges, in denen wir leben, komen ichnelle Wechjel des Glückes hervorbringen; mögen Sie Ihre Mrafte und Talente unferm Dienfte widmen, Muhe und, wenn es not thut, Gejahr nicht icheuen, jo habe ich eben jeho eine Gelegenheit, Sie an einen Plat zu ftelten, ben eine Zeitlang befleidet zu haben, Sie in der Folge nicht gerenen wird. helm tonnte seinen Dank nicht genug ausdrücken und war willig, seinem Freunde und Beschützer die ganze Geschichte seines Lebens zu erzählen.

Sie hatten sich unter diesem Gespräch weit in den Park verloren und waren auf die Landstraße, welche durch denselken ging, gefommen. Jarno stand einen Angenblick still und sagte: Bedenken Sie meinen Borichlag, entschließen Sie sich, geben Sie mir in einigen Tagen Antwort und ichenken Sie mir Ihr Partranen. Ich versichere Sie, es ist mir disher unbegreislich gewesen, wie Sie sich mit ioldem Bolke haben gemein nachen können. Ich hab es oft mit Ekel und Verdruß geischen, wie Sie, um nur einigermaßen leben zu können, Ihr Herz an einen hernmischenden Kankelstänger und an ein alberneß zwitterhaftes

Beichöpf hängen mußten.

Er hatte noch nicht ausgeredet, als ein Ofsizier zu Pferde eilends herantam, dem ein Reitlnecht mit einem Kandpferd folgte. Jarno rief ihm einen lebhaiten Gruf zu. Der Ofsizier iprang vom Vierde, beide umarmten sich und unterhielten sich mit einander, indem Wilhelm, bestürzt über die letzten Worte seines friegerischen Freundes, in sich gekehrt an der Seite stand. Jarno durchklätterte einige Aapiere, die ihm der Antommende überzreicht hatte; dieser aber ging auf Wilhelmen zu, reichte ihm die Sand und rief mit Emphase: Ich tresse Sie in einer würdigen Seiellichaft; solgen Sie dem Nate Ihres Kreundes und ersüllen Sie dadurch zugleich die Wilnisch eines Untekannten, der hers

lichen Teil an Ihnen nimmt. Er sprach's, umarmte Wilhelmen, drückte ihn mit Lebhaftigkeit an ieine Brust. In gleicher Zeit trat Jarno herbei und jagte zu dem Fremden: Es ist am besten, ich reite gleich mit Ihnen hinein, so können Sie die nötigen Ordres erhalten, und Sie reiten noch vor Nacht wieder fort. Beide schwangen sich darauf zu Lierde und überließen unsern

verwunderten Greund feinen eigenen Betrachtungen.

Die letten Worte Jarnos flangen noch in feinen Ohren. Ihm war unerträglich, das Baar menichlicher Wefen, das ihm unichuldigerweise feine Reigung abgewonnen hatte, durch einen Mann, den er jo febr verchrte, jo tief heruntergesett ju feben. Die sonderbare Umarnung des Offiziers, den er nicht fannte, machte wenig Cindruck auf ihn, fie beichaftigte feine Neugierde und Ginbildungsfrait einen Mugenblid: aber Barnos Reben hatten fein Ber; getroffen; er mar tief verwundet, und nun brach er auf feinem Hudwege gegen fich felbft in Bormurfe aus, baß er nur einen Augenblick die hartherzige Malte Sarnos, Die ihm aus den Augen heraussehe und aus allen feinen Gebarden ipreche, habe verkennen und vergessen mögen. — Rein, rief er aus, du bildeft dir nur ein, du abgestorbener Weltmann, daß du ein Freund fein tonneft! Alles, mas du mir anbieten magft, ift der Empfindung nicht wert, die mich an diese Unglücklichen bindet. Welch ein Glud, daß ich noch beizeiten entdede, was ich von dir zu erwarten hatte! -

Er ichloß Mignon, die ihm eben entgegen kam, in die Arme und rief aus: Rein, uns foll nichts trennen, du gutes kleines Geichopf! Die icheinbare Rlugheit der Welt foll mich nicht vermögen, dich zu verlassen, noch zu vergessen, was ich dir ichuldig bin.

Das Kind, dessen hertige Liebkojungen er sonst abzulehnen pflegte, ersreute sich dieses unerwarteten Lusdruckes der Zärts lichkeit und hing sich so sest an ihn, daß er cs nur mit Mühe

aulest logwerben fonnte.

Seit dieser Zeit gab er mehr auf Jarnos Handlungen acht, die ihm nicht alle lobenswürdig schienen; ja, es kan wohl manzches vor, das ihm durchaus mikviel. So hatte er zum Beispiel starten Berdacht, das Gedicht auf den Baron, welches der arme Vedant so teuer hatte bezahlen müssen, jei Jarnos Arbeit. Da nun dieser in Wilhelms Gegenwart über den Vorsall geschert, datte, glaubte unser Freund hierin das Zeichen eines höchst vers dorbenen Gerzens zu erfennen; denn was kounte boshaster sein, als einen Unschuldigen, dessen Neiden man verurächt, zu vers jootten und weder an Genngthnung noch Eusschätzigung zu durch einen sehr hätte Wilhelm sie selbst veraulaßt, denn er war durch einen sehr sonderbaren Zusall den Thätern jener nächtzlichen Mishandlung auf die Spur gekommen.

Man hatte ihm bisher immer zu verbergen gewußt, daß einige junge Offiziere im unteren Saale des alten Schlössen mit einem Teile der Schauspieler und Schauspielerinnen ganze Rächte auf eine lustige Weite zubrachten. Sinos Morgens, als er nach seiner Gewohnheit früh aufgestanden, kam er von unsgefähr in das Zimmer und kand die jungen Serren, die eine yöchst sonderkare Tollette zu machen im Begriff stunden. Sie hatten in einen Naps mit Wasser kreibe eingerieden und trugen den Teig mit einer Bürste auf ihre Weiten und Veinkleider, ohne sie auszuziehen, und stellten also die Reinlichkeit ihrer Garderobe auf das schnellste wieder her. Unserm Freunde, der sich über dies Kanderobe auf das schnellste wieder her. Unserm Freunde, der sich über dies Kand des Kedanten ein; der Verdacht wurde um so viel tärker, als er ersuhr, daß einige Verwandte des Barons sich unter der Gesellschalt besänden.

Um diesem Berbacht näher auf die Spur zu konnnen, juchte er die jungen Herren mit einem kleinen Frühstüde zu beschäftigen. Sie waren sehr lebhaft und erzählten viele kustige Geschächten. Der eine kesonders, der eine Zeislang auf Werdung gestanden, wußte nicht genug die List und Thätigkeit seines Hauptmanns zu rühmen, der alle Arten von Menschen an sich zu ziehen und zeden nach seiner Art zu überkisten verstand. Umständlich erzählte er, wie junge Leute von gutem Hause und forgfältiger Erziehung durch allerlei Borspiegelungen einer anständigen Berzsorgung betrogen worden, und lachte herzlich über die Ginnel, benen es im Aufange so wohl gethan habe, sich von einem anzgeschenen, tapseren, klugen und reeigebgenen, fössereichäut und

hervorgezogen zu jehen.

Bie iegnete Bilhelm seinen Genius, der ihm so unvermutet den Abgrund zeigte, dessen Kande er sich unschuldigerweise genähert hatte. Er sah nun in Jarno nichts als den Werber; die Umarmung des fremden Ossiziers war ihm leicht erklärlich. Er verabicheute die Gesinnungen dieser Männer und vermied von dem Augenblicke, mit irgend jemand, der eine Unisorm trug, zusammenzusommen, und so wäre ihm die Nachricht, daß die Armee weiter vorwärts rück, sehr angenehm gewesen, wenn er nicht zugleich hätte fürchten müssen, aus der Rähe seiner schönen Freundin, vielleicht auf immer, verbaunt zu werden.

## Imolftes Kapitel.

Jugwischen hatte die Baronesse mehrere Tage, von Sorgen und einer unbefriedigten Neugierde gepeinigt, zugebracht. Denn das Betragen des Grasen seit jenem Abenteuer war ihr ein völliges Ratjel. Er mar gang aus jeiner Manier herausgegangen; von feinen gewöhnlichen Scherzen horte man feinen. Geine Forberungen an die Gesellichaft und an die Bedienten hatten fehr nachgelaffen. Bon Pedanterie und gebieterischem Weien mertte man wenig, vielmehr war er fill und in fich gefehrt, jedoch ichien er heiter und wirklich ein anderer Menich zu jein. Bei Borlefungen, zu benen er zuweilen Unlag gab, mablte er ernfthafte, oft religioje Bucher, und die Baroneffe lebte in beständiger Furcht, es möchte hinter diefer anscheinenden Rube fich ein gebeimer Groll verbergen, ein filler Boriat, ben Frevel, ben er so zufällig entredt, zu rächen. Gie entschloß sich baber, Sarno ju ihrem Bertrauten ju machen, und fie fonnte es um jo mehr, als fie mit ihm in einem Verhältniffe frand, in dem man fich fonst wenig zu verbergen pflegt. Jarno mar feit furger Beit ihr entichiedner Freund; boch maren fie flug genug, ihre Reigung und ihre Freuden vor der larmenden Welt, Die fie umgab, gu verbergen. Nur den Augen der Gräfin mar diefer neue Roman nicht entgangen, und hodit mahricheinlich juchte Die Baroneffe ihre Freundin gleichfalls ju beichäftigen, um den ftillen Borwürfen zu entachen, welche fie benn boch manchmal von jener edlen Seele zu erdulden batte.

Kaum hatte die Baronesse ihrem Freunde die Geschickte erzählt, als er lachend ansrier: Da glaubt der Alte gewiß sich selbst gesehen zu haben; er sürchtet, daß ihm diese Ericheinung Ungläck, ja vielleicht gar den Tod bedoute, und nun ist er zahm geworden, wie alle die Halbmenschen, wenn sie an die Auslösung denken, welcher niemand entgangen ist noch entgehen wird. Aur sitle! da ich hosse, daß er noch lange leben soll, so wollen wir ihn bei dieser Gelegenheit wenigstens so kormieren, daß er seiner Frau

und feinen Sausgenoffen nicht mehr gur Laft fein foll.

Sie fingen nin, iobald es nur ichiclich war, in Gegenwart bes Grafen an, von Ahnungen, Erickeinungen und dergleichen gu sprechen. Jarno ipielte den Zweisler, seine Freundin gleichfalls; und sie trieben es so weit, daß der Graf endlich Jarno beiseite nahm, ihm seine Freigiesterei verwies und ihn durch sein eigeis Beispiel von der Möglichfeit und Wirflichfeit solcher Geschichten zu überzeugen suchte. Jarno ipielte den Betrossenen, Zweiselnden und endlich den lleberzeugten, machte sich aber gleich darauf in stiller Nacht mit seiner Freundin deno lustiger über den schwachen Weltmann, der nun auf einmal von seinen Unzarten durch einen Poppan; bekehrt worden, und der nur noch deswegen zu loben sei, weil er mit so vieler Fassung ein bevorzstehendes Unglück, ja vielleicht gar den Tod erwarte.

Auf die natürlichste Folge, welche diese Ericheinung hätte haben können, möchte er doch wohl nicht gesaßt jein, rief die

Baronesse mit ihrer gewöhnlichen Munterkeit, zu ber sie, sobald ihr eine Sorge vom Herz genommen war, gleich wieder übergeben konnte. Jarno ward reichlich belohnt, und nan schwiedete neue Anichläge, den Grasen noch mehr kirre zu machen und die Reigung der Gräfin zu Wilhelm noch mehr zu reizen und zu bestärken.

In dieser Absicht erzählte man der Gräfin die gauze Geichichte, die sich zwar ausangs unwillig darüber zeigte, aber set nachdenklicher ward und in ruhigen Augenblicken jene Siene, die ihr aubereitet war, zu bedenken, zu verfolgen und aus-

zumalen schien.

Die Anstalten, welche nunmehr von allen Seiten getroffen wurden, ließen keinen Zweisel mehr übrig, daß die Armeen bald vorwärts rilden und der Prinz zugleich sein Hauptquartier versändern würde; ja, es hieß, daß der Graf zugleich auch daß Gut verlassen und wieder nach der Stadt zurücksehren werde. Unsere Schauspieler konnten sich also leicht die Rativität stellen; doch nur der einzige Melina nahm seine Maßregeln darnach, die andern luchten nur noch von dem Augenblicke so viel als möglich das Veranstalichsse zu erhassen.

Wilhelm mar indessen auf eine eigene Weise beschäftigt. Die Gräfin hatte von ihm die Abschrift seiner Stücke verlangt, und er jah biesen Bunich ber liebensmurdigen Frau als die schönfte

Belohnung an.

Ein junger Auter, der sich noch nicht gedruckt gesehen, wendet in einem solchen Kalle die größte Ausunersfannkeit aut eine reinzliche und zierliche Abschrift einer Werke. Es ist gleichjam das goldne Zeitalter der Autorichaft; man sieht sich in jene Jahrshunderte versett, in denen die Presse noch nicht die Welt mit o viel unnüben Schristen überschwenunt hatte, wo nur würdige Geistedprodulke abgeschrieben und von den edelsten Menichen verwahrt wurden; und wie leicht begeht man alsdann den Fehlzichlus, daß ein sorgsältig abgesirkeltes Manuskript auch ein wirzdiges Geistesprodulk sei, wert, von einem Kenner und Beschüger beschien und ausgestellt zu werden.

Man hatte zu Ehren des Prinzen, der nun in kurzem abgeben jollte, noch ein großes Gastmahl angestellt. Viele Damen aus der Nachkarichait waren geladen, und die Gräsin hatte sich beizeiten angezogen. Sie hatte diesen Tag ein reicheres Kleid angelegt, als sie sonst zu thun gewohnt war. Frisar und Aufsachen, sie waren gesuchter, sie war mit allen ihren Juwelen geschmückt. Eten so hatte die Varonesse das mögliche geschau, um sich mit

Pracht und Geschmack anzukleiden,

Philine, als fie merkie, daß ben beiden Damen in Erwarstung ihrer Gafte bie Zeit lang wurde, fclug vor, Wilhelmen

kommen zu laffen, der sein fertiges Manuskript zu überreichen und noch einige Kleinigkeiten vorzuleien winiche. Er kam und erftaunte im Hereintreten über die Gestalt, über die Unmut der Gräfin, die durch ihren Puk nur sichtbarer geworden waren. Er las nach dem Besehle der Danien; allein is zerstreut und schlecht, daß, wenn die Zuhörerinnen nicht so nachsichtig gewesen wären, sie ihn gar bald würden entlassen haben.

So oft er die Gräfin anblickte, ichien es ihm, als wenn ein elektrischer Funke sich vor seinen Augen zeigte; er wußte zulekt nicht mehr, wo er Atem zu seiner Recitation hernehmen solle. Die schöne Dame hatte ihm immer gefallen; aber jekt ichien es ihm, als ob er nie etwas Bolltommeneres gesehen hätte, und von den kausenberlei Gedanken, die sich in seiner Seele treusten,

mochte ungefähr folgendes ber Inhalt fein:

Wie thöricht lehnen sich doch so viele Tichter und sogenannte gefühlvolle Menichen gegen Lu und Bracht auf und verlangen nur in einsachen, der Natur angemessenen Kleidern die Krausen alles Standes zu iehen. Sie ichetten den Ruh, ohne zu berenken, daß es der arme Luh nicht ist, der uns missällt, wenn wir eine hähliche oder minder ichöne Perion reich und sonderbar gestleider erklichen; aber ich wollte alle Kenner der Welt hier veriammeln und sie iragen, ob sie winichten, etwas von diesen Falten, von diesen Aalten, von diesen Bändern und Spisen, von diesen Lussen vochen und teuchtenden Steinen wegzunehmen? Wirden kinsten in willig and natürlich entgegen fommt? Ja, natürlich darf ich wohl iagen! Wenn Minerva ganz gerünet aus dem Jaupte des Jupiter entsprang, so icheinet diese Gottin in ihrem vollen Kube aus irgend einer Bunne mit seichten Auße hervorgetreten zu sein.

Er jah sie io oft im Leien an, als wenn er diesen Eindruck sich auf ewig einprägen wollte, und las einigemal falich, obne darüber in Berwirrung zu geraten, ob er gleich sonit über die Berwechselung eines Bortes ober eines Buchiatens als über einen leidigen Schandsleck einer ganzen Borlesung verzweiseln

fonnte.

Ein falicher Lärm, als wenn die Gäfte angefahren kämen, machte der Borlesung ein Ende. Die Baronesse ging weg, und die Gräfin, im Begriff, ihren Schreibtich zuzumachen, der noch offen stand, ergriff ein Ringkäschen und siedte noch einige Ringe an die Finger. Wir werden und bald trennen, sagte sie, indem sie ihre Augen auf das Kästchen hestete; nehmen Sie ein Andenken von einer guten Freundin, die nichts lethaiter wünscht, als daß es Ihnen wohl geben möge. Sie nahm darauf einen Ring heraus, der unter einem Krystall ein ichen von Kaaren gestochtenes Schild zeigte und nit Steinen teiet war. Sie

überreichte ihn Wilhelmen, der, als er ihn annahm, nichts zu jagen und nichts zu ihnn wußte, sondern wie eingewurzelt in den Loden da ftand. Die Gräfin schloß den Schreibtisch zu und

jette fich auf ihren Sofa.

Und ich soll leer ausgehn, sagte Philine, indem sie zur rechten Sand der Gräsin niederkniete; seht nur den Menschen, der zur Unzeit so viele Worte im Munde sührt und seht nicht einmal eine armselige Danksagung herstammeln kann. Frisch, mein Gerr, thun Sie wenigktens pantominisch Ihre Schuldigseit, und wenn Sie heute selbst nichts zu erfinden wissen, so ahmen Sie mir wenigkens nach.

Philine ergriff die rechte Sand der Gräfin und kußte fie mit Lebhaftigkeit. Wilhelm stürzte auf feine Aniee, saßte die linke und drückte fie an seine Lippen. Die Gräfin schien verlegen,

aber ohne Widerwillen.

Alch! rief Philine aus, so viel Schmuck hab' ich wohl schon geichen, aber noch nie eine Danne, so würdig, ihn zu tragen. Welche Armbänder! aber auch welche Hand! Welcher Halsschmuck! aber auch welche Brust!

Stille, Schmeichlerin, rief die Grafin.

Stellt benn das den Herrn Grafen vor? jagte Philine, ins dem fie auf ein reiches Medaillon deutete, das die Gräfin an koftbaren Ketten an der linken Seite trug.

Er ift als Bräutigam gemalt, verjette die Gräfin.

War er benn bautals fo jung? fragte Philine, Sie find ja nur erst, wie ich weiß, wenige Sabre verheiratet.

Dieje Jugend fommt auf die Rechnung des Malers, verjette

die Grafin.

Es ist ein ichoner Mann, sagte Philine. Doch sollte wohl niemals, suhr sie fort, indem sie die Sand auf das Serz der Gräfin legte, in diese verborgene Kapsel sich ein ander Bild einz geichlichen haben?

Du bift sehr verwegen, Philine! rief fie aus; ich habe bich verzogen. Laß mich so etwas nicht zum zweitenmal boren.

Wenn Sie gurnen, bin ich ungludlich, rief Philine, jprang

auf und eilte gur Thure hinaus.

Wilhelm hielt die ichönfte Sand noch in seinen Sänden. Er anmerwandt auf das Armichloß, das zu seiner größten Bermunderung die Ansangsbuchstaben seiner Namen in brillantenen Zügen sehen ließ.

Besity' ich, fragte er bescheiden, in dem kostbaren Ringe denn

wirklich Ihre Haare?

Ja, verjette fie mit halber Stimme; dann nahm fie fich aufammen und fagte, indem fie ihm die Hand drüdte: Stehen Sie auf und leben Sie wohl! hier steht mein Name, rief er aus, durch ben sonderbarften

Bufall! Er zeigte auf bas Armichloß.

Wie? rief Die Gräfin; es ift die Chiffer einer Freundin! Es find die Anfangsbuchstaben meines Namens. Bergeffen Sie meiner nicht. Ihr Bild fieht unauslöichlich in meinem

bergen. Leben Gie mohl, laffen Gie mich flieben!

Er füßte ihre Dand und wollte aufliehen; aber wie im Traum das Seltsamste ans dem Seltsamsten sich entwickelnd uns überzrasch, so hielt er, ohne zu wissen, wie es geschah, die Grösin in seinen Armen; ihre Lippen ruhten auf den seinigen, und ihre wechselsseitigen lebhaiten küsse gewährten ihnen eine Seligfeit, die wir nur aus dem ersten ausbrausenden Schaum des frisch eingeschenkten Bechers der Liebe schlieren.

Ihr Saupt ruhte auf seiner Schulter, und der zerdrückten Loden und Bänder ward nicht gedacht. Sie hatte ihren Arm um ihn geschlungen; er umfaßte sie mit Lebhaftigkeit und drückte sie wiederholend an seine Brutt. D, daß ein solcher Augenblick nicht Ewigkeiten währen kann, und wehe dem neidischen Geschich, das auch untern Freunden diese kurzen Augenblicke unterbrach.

Wie erschrat Wilhelm, wie betänbt fuhr er aus einem glücklichen Traume auf, als die Gräfin sich auf einmal mit einem Schrei von ihm lostig und mit der Hand nach ihrem Herzen suhr.

Er stand betäubt vor ihr da; fie hielt die andere Hand vor die Augen und rief nach einer Pauje: Entfernen Sie sich, eilen Sie!

Er ftand noch immer.

Berlassen Sie mich, rief sie, und indem sie die hand von den Augen nahm und ihn mit einem unbeschreiblichen Blicke ansich, sehte sie mit der lieblichsten Stimme hinzu: Fliehen Sie mich, wenn Sie mich lieden.

Bilhelm war aus dem Zimmer und wieder auf seiner Stube,

eh er mußte, mo er fich befand.

Die Ungliidlichen! Welche fonberbare Warnung bes Zufalls ober ber Schidung rif fie ans einander?

# Viertes Buch.

# Erftes Kapitel.

Laertes stand nachdenklich am Fenfter und blidte, auf seinen Arm gestükt, in das Feld hinaus. Philine schlich über den großen Saal herbei, lehnte sich auf den Freund und verspottete jein ernsthaftes Anjehen.

Lache nur nicht, versetzte er; es ist abschenlich, wie die Zeit vergeht, wie alles sich verändert und ein Ende nimmt! Sieh nur, hier stand vor kurzem noch ein ichönes Lager; wie lustig iahen die Zeste aus! wie lebhait ging es darin zu! wie sorgiältig kewachte man den ganzen Bezirk! und nun ist alles auf einmal verschwunden. Nur kurze Zeit werden das zertretene Stroh und die eingegrabenen Rochlöcher noch eine Spur zeigen; dann wird alles bald ungepstägt iein, und die Gegenwart so wieler tausend rüstigen Menichen in dieser Gegend wird nur noch in den Köpten einiger alten Leute spusen.

Philine fing an zu singen und zog ihren Freund zu einem Tanz in den Saal. Laß uns, rief sie, da wir der Zeit nicht nachlaufen können, wenn sie vorüber ist, sie wenigstens als eine ichöne Göttin, indem sie bei uns vorbeizieht, fröhlich und zier=

lich verehren.

Sie hatten kaum einige Wendungen gemacht, als Madame Melina durch den Saal ging. Philine war boshaft genug, sie gleichfalls zum Tanze einzuladen und sie dadurch an die Mißzgestalt zu erinnern, in welche sie durch ihre Schwangerschaft veriekt war.

Wenn ich nur, jagte Philine hinter ihrem Rücken, keine Fran

mehr guter Hoffnung sehen sollte! Sie hofft boch, jagte Laertes.

Alber es kleidet fie io häßlich. Haft du die vordere Wackelsfalte des verkürzten Rocks geschen, die innner voraus spaziert, wenn sie sich bewegt? Sie hat gar keine Art noch Geschick, sich nur ein bischen zu mustern und ihren Justand zu versbergen.

Lag nur, sagte Laertes, die Zeit wird ihr icon ju Silfe

kommen.

Es ware boch immer hubscher, rief Philine, wenn man die

Kinder von den Bäumen schüttelte.

Der Baron trat herein und sagte ihnen etwas Freundliches im Namen des Grasen und der Gräfin, die ganz frish abgereik waren, und machte ihnen einige Geschenke. Er ging darauf zu Wilhelmen, der sich im Nebenzimmer mit Mignon beschäftigte. Das Kind hatte sich sehr freundlich und zuthätig bezeigt, nach Bilhelms Eltern, Geschwistern und Berwandten gefragt und ihn daburch an seine Pflicht erinnert, den Seinigen von sich einige Nachricht zu geben.

Der Baron brachte ihm nehft einem Abichiedsgruße von den Serrschaften die Versicherung, wie jehr der Graf mit ihm, seinem Spiele, seinen poetischen Arbeiten und seinen theatralischen Bemühungen zufrieden gewesen sei. Er zog darauf zum Beweis dieser Gesinnung einen Beutel hervor, durch bessen schönes Geschiedung einen Beutel hervor, durch bessen schönes Geschiedung einen Beutel hervor.

webe die reizende Farbe neuer Goldstücke burchichimmerte: Bil-

helm trat zurud und weigerte fich, ihn anzunehmen.

Seben Sie, fuhr ber Baron fort, Diefe Babe als einen Erfat für Ihre Beit, als eine Erfenntlichfeit für Ihre Mühe, nicht als eine Belohnung Ihres Talents an. Wenn uns biejes einen guten Namen und die Reigung der Menichen verichafft, jo ist billia, bag wir durch Gleiß und Unftrengung zugleich die Mittel erwerben, unfere Beduriniffe zu beiriedigen, da wir boch einmal nicht gang Beift find. Waren wir in der Stadt, wo alles gu finden ift, jo hatte man diese fleine Summe in eine Uhr, einen Ring ober fonit etwas verwandelt; nun gebe ich aber den Bauber: stab unmittelbar in Ihre Bande; ichaffen Gie fich ein Kleinod bafür, das Ihnen am liebsten und am dienlichsten ift, und vermahren Sie es ju ungerm Andenten. Dabei halten Sie ja ben Beutel in Ehren. Die Damen haben ihn ielbit gestrickt, und ihre Absicht war, durch das Gefäß dem Inhalt Die annehmlichste Form zu geben.

Bergeben Sie, veriette Wilhelm, meiner Berlegenheit und meinem Zweifel, Diejes Geichent anzunehmen. Es vernichtet gleichsam das wenige, was ich gethan habe, und hindert das freie Spiel einer gludlichen Erinnerung. Geld ift eine icone Cache, mo etwas abgethan werden joll, und ich wünichte nicht in dem Andenken Ihres Saufes jo gang abgethan ju fein.

Das ift nicht der Fall, veriebte ber Baron; aber indem Gie felbft gart empfinden, werden Gie nicht verlangen, daß der Graf fich völlig als Ihren Schuldner beuten foll: ein Mann, ber feinen größten Chrgeis barein jest, aufmertiam und gerecht gu fein. Ihm ift nicht entgangen, welche Dinhe Gie fich gegeben und wie Sie seinen Absichten gan; Ihre Zeit gewidmet haben, ja er weiß, daß Gie, um gewiffe Anftalten zu beschleunigen, Ihr eignes Geld nicht ichonten. Wie will ich wieder por ihm ericheinen, wenn ich ihn nicht versichern tann, daß feine Erfennt= lichfeit Ihnen Bergnügen gemacht hat.

Wenn ich nur an mich selbst denken, wenn ich nur meinen eigenen Empfindungen jolgen durfte, verjeste Wilhelm, murde ich mich, ungeachtet aller Grunde, hartnadig weigern, dieje Gabe. jo icon und ehrenvoll fie ift, angunehmen; aber ich leugne nicht, daß fie mich in dem Augenblide, in dem fie mich in Berlegenheit fest, aus einer Berlegenheit reißt, in der ich mich bisher gegen die Meinigen befand, und die mir manchen ftillen Rummer veruriachte. Ich habe jowohl mit bem Gelde, als mit ber Beit, von denen ich Rechenschaft zu geben habe, nicht gum besten hausgehalten; nun wird es mir burch ben Ebelmut bes Berrn Grafen möglich, ben Meinigen getroft von bem Glüde Rachricht zu geben, au bem mich biefer fonderbare Seitenweg geführt hat. Ich opfre

die Desistatesse, die uns wie ein zartes Gewissen bei jolchen Gelegenheiten warnt, einer höhern Pflicht auf, und um meinem Bater mutia unter die Augen treten zu können, steh' ich beschämt

vor den Ihrigen.

Es ift sonderbar, versetzte der Baron, welch ein wunderlich Bedenken man sich macht, Geld von Freunden und Gönnern anzunehnen, von denen man siede andere Gabe mit Dank und Freude emplangen würde. Die menichliche Natur hat mehr ähnsiche Eigenheiten, solche Strupel gern zu erzeugen und sorgiältig zu nöhren.

Ift es nicht das nämliche mit allen Chrenpuntten? fragte

Wilhelm.

Ach ja, verjette der Baron, und andern Bornrteilen. Wir wollen sie nicht ausjäten, um nicht vielleicht eble Pflanzen zusgleich mit auszuraufen. Aber mich seeut immer, wenn einzelne Verjonen fühlen, über was man sich hinausieten kann und soll, und ich dente mit Vergnügen an die Geschichte des geistreichen Dichters, der für ein Hoftheater einige Tücke versertigte, welche den ganzen Beisall des Monarchen erhielten. Ich muß ihn ansiehnlich belohnen, sagte der großmütlige Kürft; man soriche an ihm, ob ihm irgend ein Kleinod Vergnügen macht, oder ob er nicht verschnächt, Geld anzunehnen. Nech seiner icherzhaften Art antwortete der Dichter den abgeordneten Hofmann: Ich darke lebhaft für die gnädigen Ecsinnungen, und da der Kaiser alle Tage Geld von nus nimmt, so sehe ich nicht ein, warum ich mich

ichamen follte, Geld von ihm anzunchmen.

Der Baron hatte kaum das Zimmer verlaffen, als Wilhelm eifrig die Barichaft gabite, die ihm jo unvermutet und, wie er glaubte, jo unverdient zugekommen war. Es ichien, als ob ihm ber Wert und die Würde des Goldes, die uns in fratern Jahren erft fühlbar werden, ahnungsweise zum erstenmal entgegen blickten, als die ichonen blinkenden Stude aus dem zierlichen Beutel her: vorrollten. Er machte seine Rechnung und fand, daß er, beson: ders da Melina den Borichuß sogleich wieder zu bezahlen ver: sprochen hatte, eben so viel, ja noch mehr in Kassa habe, als an jenem Tage, da Philine ihm den erften Strauf abfordern ließ. Mit heimlicher Zufriedenheit blidte er auf fein Talent, mit einem kleinen Stolze auf bas Glud, das ibn geleitet und begleitet hatte. Er crariff nunmehr mit Zuversicht die Weber, um einen Brief ju fchreiben, ber auf einmal die Familie aus aller Berlegenheit und fein bisheriges Betragen in bas befte Licht jeken sollte. Er vermied eine eigentliche Erzählung und ließ nur in bedeutenden und muftijden Ausdrücken dasjenige, mas ihm be= gegnet fein könnte, erraten. Der gute Buftand feiner Raffe, ber Erwerb, ben er seinem Talent schuldig mar, die Gunft der Großen, die Neigung der Frauen, die Bekanntschaft in einem weiten Areise, die Ausbildung seiner körperlichen und geistigen Anlagen, die Hossinung für die Zukunit bildeten ein solches wunderliches Lustsgemälbe, das Fata Morgana selbst es nicht seltiamer hätte durch

einander wirfen fonnen.

In dieser glücklichen Scaltation suhr er sort, nachdem der Brief geschlossen war, ein langes Selbitgespräch zu unterhalten, in welchem er den Inhalt des Schreibens rekapitulierte und sich eine thätige und würdige Zukunit ausmalte. Das Bespiel so vieler edler Krieger hatte ihn angeseuert, die Shakespearische Dichtung hatte ihm eine neue Welt erössnet, und von den Lippen der schönen Fräsin hatte er ein unaussprechliches Fener in sich gesogen. Das alles konnte, das sollte nicht ohne Wirkung aus Leben bleiben.

Der Stallmeister kam und fragte, ob sie mit Einpaden sertig seien? Leider hatte, außer Melina, noch niemand daran gedacht. Nun sollte man eilig ausbrechen. Der Graf hatte versprochen, die ganze Gesellschaft einige Tagereisen weit transportieren zu lassen; die Pierde waren eben bereit und konnten nicht lange entbehrt werden. Wilhelm iragte nach seinem Kosser, Wasdame Melina hatte sich ihn zu unte gemacht; er verlangte nach seinem Gelde, derr Melina hatte es ganz unten in den Kosser wit großer Sorgialt gevackt. Philine sagte: Ich habe in dem meinigen noch Blak, nahm Wilhelms Meider und besahl Mignon, das übrige nachzubringen. Wilhelm nutzte es, nicht ohne Wider

willen, geichehen laffen.

Indem man aufpacke und alles zubereitete, jagte Melina: Es ist mir verdrießlich, daß wir wie Seiltänzer und Marktzichreier reisen; ich wünichte, daß Wignon Weiberkleider anzöge und daß der Harfenpieler sich noch geschwinde den Bart scheren ließe. Mignon hielt sich jest an Wilhelm und jagte mit großer Lebhaltigkeit: Ich bin ein Knabe, ich will kein Mädden sein! Der Alte schwieg, und Philine machte bei dieser Gesegenheit über die Sigenheit des Grasen, ihres Beichübers, einige lustige Answerfungen. Wenn der Hariner seinen Bart abschneidet, sagte sie, so mag er ihn nur jorgiältig auf Band nähen und bewahren, daß er ihn gleich wieder vornehmen kann, sobald er den Herrn Grasen irgendwo in der Welt begegnet: denn dieser Bart allein hat ihm die Inade dieses Herrn verschaft.

Als man in sie brang und eine Erklärung dieser sonders baren Neußerung verlangte, ließ sie sich folgendergestalt vernehmen: Der Graf glaubt, daß es jur Jusion sehr viel beitrage, wenn der Schauspieler auch im gemeinen Leben seine Rolle fortspielt und seinen Charafter sonteniert; deswegen war er dem Bedanten so günstig, und er sand, es sei recht gescheit, daß der harfner seinen falichen Bart nicht allein abends auf dem Theater, sondern auch beständig bei Tage trage, und freute

fich jehr über das natürliche Aussehen der Masterade.

Als die andern über diesen zertum und über die sondersbaren Meinungen des Grasen spotteten, ging der Harfner mit Wilhelm beiseite, nahm von ihm Missieden und bat mit Thränen, ihn ja sogleich zu entlassen. Wilhelm redete ihm zu und versicherte, daß er ihn gegen sedermann schützen werde, daß ihm niemand ein Haar frümmen, viel weniger ohne seinen Willen abischneiden solle.

Der Alte war sehr bewegt, und in seinen Augen glühte ein sonderbares keuer. Nicht dieser Aulas treibt nich hinweg, rief er aus: schon lange mache ich mir stille Borwürse, daß ich um Sie bleibe. Ich sollte nirgends verweilen, denn das Unglüc erzeilt mich und beschädigt die, die sich zu mir gesellen. Fürchten Sie alles, wenn Sie mich nicht entlassen, aber fragen Sie mich

nicht; ich gehöre nicht mir zu, ich fann nicht bleiben.

Wem gehörst on an? Wer kann eine solche Gewalt über

dich ausüben?

Mein Serr, lassen Sie mir mein ichandervolles Geheimnis und geben Sie mich los! Die Nache, die mich verfolgt, ist nicht ves irdischen Nichters; ich gehöre einem unerbittlichen Schickfale; ich fann nicht bleiben, und ich darf nicht!

In diesem Buftande, in dem ich dich sehe, werde ich bich ge=

wiß nicht laffen.

Es ift Hochverrat an Ihnen, mein Wohlthäter, wenn ich jandre. Ich bin sicher bei Ihnen, aber Sie find in Gesahr. Sie wissen nicht, wen Sie in Ihrer Nähe hegen. Ich bin schuldig, aber unglücklicher als ichnlose. Weine Gegenwart verscheucht das Glück, und die gute That wird ohnmächtig, wenn ich dazu trete. Flüchtig und nustet iollt' ich sein, daß mein unglücklicher Genius mich nicht einholet, der mich nur langsant versolgt und nur dann sich merfen läßt, wenn ich mein Haupt niederlegen und ruhen will. Dantbarer kann ich mich nicht bezeigen, als wenn ich Sie verlasse.

Sonderbarer Menich! du kannik mir das Vertrauen in dich in wenig nehmen, als die Sosjinung, dich glicklich zu ichen. Ich wellig nichten ich eines Alberglaubens nicht eindringen; aber wenn du ja in Ahnung wunderbarer Verknüpfungen und Vorbedeutungen lebst, io jage ich die zu deinem Troft und zu deiner Aufmunterung: geselle dich zu meinem Gkücke, und wir wollen jehen, welcher Genlus der starfte ist, dein ichwarzer oder

mein weißer.

Wilhelm ergriff diese Gelegenheit, um ihm noch mancherlei Troftliches zu ingen; denn er hatte ichon seit einiger Zeit in ieinem wunderharen Begleiter einen Menichen zu sehen geglandt, der durch Zusall oder Schickung eine große Schuld auf fich gesladen hat und nun die Grinnerung derielten immer mit sich jortsichleppt. Noch vor wenigen Tagen hatte Wilhelm ieinen Gejang behorcht und solgende Zeilen wohl gemeett;

Ihm färbt der Morgenjonne Licht Den reinen Horizont mit Flammen, Und über jeinem ichuldigen Haupte bricht Das ichone Bild der ganzen Welt zusammen.

Der Alte mochte min jagen, was er wollte, so hatte Wifshelm immer ein stärter Argument, wußte alles zum Besten zu kehren und zu wenden, wußte io brav, so herzlich und tröstlich zu iprechen, daß der Alte selbst wieder auszuleben und seinen Grillen zu entjagen schien

#### Zweites Kapitel.

Melina hatte Hoffnung, in einer kleinen, aber wohlhabenden Stadt mit seiner Gesellichaft unterzukommen. Schon besanden sie sich an dem Orte, wohin sie die Pierde des Graien gebracht hatten, und sahen sich nach andern Wagen und Vierden um, mit denen sie weiter zu kommen hofften. Melina hatte den Transport übernommen und zeigte sich nach seiner Gewohnheit übrigens sehr karg. Tagegen batte Wilhelm die schonen Dukaten der Gräsin in der Taiche, auf deren iröhliche Verwendung er das größte Recht zu haben glaubte, und iehr leicht vergaß er, daß er sie in der katklichen Bulanz, die er den Zeinigen zuschicke, ichon sehr ruhmredig ansgeführt hatte.

Sein Freund Shakeipeare, den er mit großer Freude auch als jeinen Paten anerfannte und sich nur um jo lieber Bilhelm nennen ließ, hatte ihm einen Brinzen befannt gemacht, der sich unter geringer, ja iogar ichlechter Gesellschait eine Zeitlang antshält und, ohngeachtet seiner edlen Ratur, an der Roheit, Unschälklichteit und Albernheit jelder ganz finnlichen Kuriche ich ergößt. Söchst willfommen war ihm das Joeal, womit er ieinen gegenwärtigen Zustand vergleichen konnte, und der Selbstbetrug, wozu er eine falt unsberwindliche Neigung ipürte, ward ihm

dadurch außerordentlich erleichtert.

Er fing nun an, über seine Kleidung nachzudenken. Er sand, daß ein Westchen, über das nan im Notsall einen kursen Nantel würfe, sür einen Wanderer eine sehr angemessen Tracht sei. Lange gestrickte Beinkleider und ein Kaar Schnürsteiselm schienen die wahre Tracht eines Fußgängers. Dann verschafste er sich

eine schöne seidere, die er zuerst unter dem Borwande, den Leib warm zu halten, umband; dagegen besteite er seinen Hals von der Anechtschaft einer Binde und ließ sich einige Streifen Resselluch and hende heften, die aber etwas breit geriefen und das völlige Ansehn eines antisen Kragens erhielten. Das schöne seiden hat geretete Andenken Marianens, lag nur locker gefnüpst unter der nesselluchen Kranse. Ein runder dut mit einen bunten Bande und einer großen Feder nachte die

Maskerade vollkommen.

Die Frauen beteuerten, diese Tracht lasse ihm vorzüglich gut. Philine siellte sich ganz bezaubert darüber und dat sich seine ichönen Haare auß, die er, um dem natürlichen Foeal nur desto näher zu kommen, unbarmherzig abgeschnitten hatte. Sie empfahl sich dadurch nicht übel, und unser Freund, der durch seine Freigebigkeit sich das Recht erworben hatte, auf Prinz Harnz Manier mit den übrigen umzugehen, kan bald selbit in den Gesichmack, einige folle Streiche auzugeben und zu befördern. Maniecht, man tanzte, man erfand allerlei Spiele, und in der Fröhlichkeit des Herzens genoß man des leidlichen Weins, den man angetrossen hatte, in starkem Maße, und Philime lauerte in der Unordnung dieser Lebensart dem jeröben Helben auf, sür den zein guter Genius Sorge tragen möge.

Eine vorzügliche Unterhaltung, mit der sich die (Sejellichait beionders ergößte, bestand in einem extenworierten Spiel, in welchem sie ihre bisherigen (Vönner und Wohlthäter nachahmten und durchzogen. Einige nuter ihnen hatten sich sehr gut die Sigenheiten des äußern Anstands verschiedner vornehmer Perzivnen gemerkt, und die Nachbildung derselben ward von der übrigen Gesellichaft mit dem größten Beisall aufgenommen, und als Philine aus dem geheimen Archiv ihrer Ersahrungen einige beiondere Liebeserklärungen, die an sie geschehen waren, vordrachte, wuste man sich vor Lachen und Schadenizende kamm zu lassen.

wußte man sich vor Lachen und Schadeniscude kanm zu lassen. Wilhelm ichalt ihre Undankbarkeit; allein man jetzte ihm entgegen, daß sie das, was sie doort erhalten, genugiam abverzdient und daß siberhanpt das Betragen gegen jo verdienstvolle Lente, wie sie sich zu sein rühmten, nicht das beste gewesen sei. Unn beichwerte man sich, mit wie wenig Achtung man ihnen bez gegnet, wie sehr man sie zurückgesetzt habe. Das Spotten, Necken und Nachahmen ging wieder an, und man ward immer bitterer

und ungerechter.

Ich wünichte, sagte Wilhelm daraus, daß durch enre Neußerungen weder Neid noch Sigenliebe durchschiene, und daß ihr jene Personen und ihre Verhältnisse aus dem rechten Gesichtswunfte betrachtetet. Es ist eine eigene Sache, schon durch die Geburt auf einen erhalbenen Plat in der menschlichen Gesells

lchaft gesett zu sein. Wem ererbte Reichtümer eine vollkommene Leichtigkeit des Daseins verschafft haben, wer sich, wenn ich mich so ausdrücken darf, von allem Beiweien der Menichheit von Zugend auf reichlich umgeben sindet, gewöhnt sich nieist, diese Güter als das Erste und Größte zu betrachten, und der Wert einer von der Natur ichön ausgenatteten Menscheit wird ihm nicht so deutlich. Das Betragen der Vornehmen gegen Geringere und auch unter einander in nach außern Vorzügen abgemessen; sie erlauben jedem, seinen Titel, seinen Nang, seine Rleider und Sausgage, nur nicht seine Verdienste geltend zu machen.

Equipage, nur nicht jeine Berdienste geltend zu machen. Diesen Worten gab die Gesellschaft einen unmäßigen Beisall. Man fand abscheulich, daß der Mann von Verdienst immer zurücklehen musse, und daß in der großen Welt feine Spur von natürlichem und herzlichem Umgang zu sinden sei. Sie kamen besonders über bieben lekten Kuntt aus dem Sundertsten ins

Tausendste.

Scheltet sie nicht darüber, rief Wilhelm aus, bedauert sie vielmehr! Denn von jenem Glüd, das wir als das höchtie erstennen, das aus dem innern Reichtum der Natur fließt, haben sie jelten eine erhöbte Empfivdung. Rur uns Armen, die wir wenig oder nichts besiten, ist es gegönut, das Glüd der Freundsschaft in reichen Maße zu genießen. Wir können unire Geliebten weder durch Gnade erheben, noch durch Gunst besördern, noch durch Geichenke beglücken. Wir haben nichts als uns selchst. Dieses ganze Selbst müssen wir hingeben und, wenn es einigen Wert haben soll, dem Freunde das Gut auf ewig versichern. Welch ein Genuß, welch ein Glück für den Geber und Empfiager! In welchen selsgen Zuhand versetzt uns die Treue! sie gibt dem vorübergehenden Nenichenleben eine hinnulische Gewisheit; sie

macht bas Sauptfavital unfers Reichtums aus.

Mignon hatte sich ihm unter diesen Worten genähert, schlang ihre zarten Arme um ihn und blieb mit dem Köpichen an seine Brust gelehnt siehen. Er legte die Hand auf des Kindes Haupt und suhr sort: Wie leicht wird es einem Großen, die Gemüter zu gewinnen! wie leicht eignet er sich die Gerzen zu! Ein gesälliges, tequemes, nur einigermaßen menichliches Betragen that Munder; und wie viele Kittel hat er, die einnal erworbenen Geister sest auch einem Armorbenen Geister sest zu halten. Und kommt alles seltner, wird alles schwerer, und wie natürlich ist es, daß wir auf das, was wir erwerben und leisten, einen größern Wert legen. Welche rührende Beispiele von treuen Tienern, die sich sit ihre Herren ausopferten! Wie sich hat und Shakespeare solche geschildert! Die Treue ist in diesem Halle ein Bestreben einer edlen Seele, einem Erößern gleich zu werden. Durch fortdauernde Anhänglichsteil und Liebe wird der Tiener seinem Gern gleich, der ihn

soust nur als einen bezahlten Sklaven anzusehen berechtigt ist, za, diese Angenden sind nur für den geringen Stand; er kann sie nicht eutbehren, und sie kleiden ihn schön. Wer sich leicht losskaufen kann, wird jo leicht versucht, sich anch der Erkenntslichteit zu überheben. Za, in diesem Sinne glaube ich behaupten zu sönnen, daß ein Eroßer wohl Freunde haben, aber nicht Freund iem könne.

Mignon drückte fich immer fester an ihn.

Run gut, versette einer aus der Gesellschaft, wir brauchen ihre Freundschaft nicht und haben sie niemals verlangt. Rur follten sie sich besser auf Künste verstehen, die sie doch beichüßen wollen. Wem wir am besten gespielt haben, hat uns niemand zugehört; alles war lauter Parteilichkeit. Wem man günstig war, der gesiel, und man war dem nicht günstig, der zu gesallen verdiente. Es war nicht erlaubt, wie ost das Allerne und Absgeichmaatte Auswerfiensteit und Bestiall auf sich zog.

Wenn ich abrechne, veriette Wilhelm, was Schadenfrende und Jronie gewesen sein naag, id dent' ich, es geht in der Kunst, wie in der Liebe. Use will der Vettmann bei seinem zerstreuten Leben die Innigseit erhalten, in der ein Klinstler bleiben unfz, wenn er etwas Volksommenes hervorzubringen demtt, und die selbst demjenigen nicht fremd sein darf, der einen solchen Anteil am Werte nehmen will, wie der Klinstler ibn wijnicht und hofft.

Glaubt nir, meine Freunde, es ist mit den Talenten wie mit der Tugend: man nuß sie um ihrer selbst willen lieben, oder sie ganz aufgeben. Und doch werden sie beide nicht anders erfaunt und belohnt, als wenn man sie, gleich einem gefährlichen Geheinnis, im Verborgnen üben kann.

Unterdeffen, bis ein Renner uns auffindet, kann man Sungers

fterben, rief einer aus der Gde.

Richt eben jogleich, verjette Wilhelm. Ich habe gesehen, solange einer lebt und sich rührt, findet er immer seine Rahrung, und wenn sie auch gleich nicht die reichtlichste ist. Und worüber habt ihr euch denn zu beichweren? Sind wir nicht ganz unwernutet, eben da es mit uns ant ichlimmsten aussach, gut aufgez nommen und bewirtet worden? Und jeht, da es uns noch an nichts gebricht, fällt es uns denn ein, etwas zu unserer lebung zu thun und nur einigermaßen weiter zu streben? Wir treiben reunde Dinge und entsernen, den Schulksindern ähnlich, alses, was uns unr an unser Lektion erinnern könnte.

Wahrhaftig, jagte Philine, cs ist unverantwortlich! Last uns ein Stud wählen; wir wollen es auf der Stelle spielen. Jeder muß sein möglichstes thun, als wenn er vor dem größten

Anditorium stunde.

Man überlegte nicht lange; das Stück ward bestimmt. Es

war eines berer, die damals in Tentschland großen Beisall sanden und nun verichollen find. Ginige psiffen eine Synuphonie, jeder beiann sich ichnell auf seine Rolle, man fing an und spielte mit der größten Ansmerksamkeit das Stück durch, und wirklich über Erwartung gut. Man applaudierte sich wechielsweise; man hatte sich jelten so wohl gehalten.

Als fie fertig waren, empfanden sie alle ein ausnehmendes Bergnügen, teils über ihre wohlzugebrachte zeit, teils well jeder besonders mit sich zufrieden sein konnte. Wilhelm ließ sich weitsäufig zu ihrem Lobe beraus, und ihre Unterkaltung war heiter

und fröhlich.

Abr folltet feben, rief unfer Freund, wie weit wir fommen mußten, wenn wir unire lebungen auf Dieje Urt fortietten und nicht bloß auf Auswendiglernen, Probieren und Spielen uns mechanisch pflicht: und handwertsmäßig einschränkten. Wie viel mehr Lob verdienen die Tonfünftler, wie fehr ergogen fie fich. wie genau find fie nicht, wenn fie gemeinschaftlich ihre llebungen pornehmen. Wie find fie bemubt, ihre Buftrumente übereingu: stimmen, wie genan hatten fie Saft, wie gart wiffen fie die Stärke und Schwäche des Jons auszudrücken! Reinem fällt es ein, fich bei dem Solo eines andern durch ein vorlautes Affompagnieren Chre ju machen. Beder iucht in dem Geift und Sinne bes Romponisten zu ipielen, und jeder das, was ihm aufgetragen ift, es mag viet oder wenig iein, gut auszudruden. Sollten mir nicht eben jo genau und eben jo geiftreich ju Werke geben, ba wir eine Kunft treiben, die noch viel garter als jede Urt von Musit ift, ba wir die gewöhnlichsten und ieltenften Acukerungen der Menichheit geichmadvoll und ergöbend darzustellen berufen find? Rann etwas abicheulicher fein, als in den Broben zu judeln und fich bei der Borftellung auf Laune und gut Glud zu verlaffen? Bir follten unfer größtes Glud und Bergnugen barein feben, mit einander übereinzustimmen, um uns wechjelsweise gu gefallen, und auch nur injoiern den Beifall des Bublifums gu ichagen, als wir ibn uns gleichfam unter einander ichon felbft garantiert hatten. Warum ift der Ravellmeifter feines Orchefters gemiffer, als der Direttor feines Schaufpiels? Weil dort jeder fich feines Miggriffs, der das angere Chr beleidigt, ichamen muß; aber wie jelten hab' ich einen Schaufpieler verzeihliche und unverzeihliche Diggriffe, durch die das innere Dhr io ichnode beleidigt wird, anerkennen und ich ihrer ichamen ieben! Ich munichte nur, daß das Theater jo ichmal ware, als der Draht eines Seiltängers, bamit fich fein Ungeichidter hinauf magte, anstatt daß jeto ein jeder fich Sabigfeit genug fühlt, darauf gu paradieren.

Die Gejellichaft nahm dieje Apostrophe gut auf, indem jeder

überzeugt war, daß nicht von ihm die Rede fein könne, da er sich noch vor furzem nebst den übrigen jo gut gehalten. Man fam vielmehr überein, daß man in bem Sinne, wie man ange: fangen, auf diefer Reife und fünftig, wenn man zujammen bliebe, eine gesetlige Bearbeitung wolle obwalten laffen. Man fand nur, daß, weil diefes eine Sache der guten Laune und des freien Willens fei, jo muffe fich eigentlich fein Direttor darein mifchen. Man nahm als ausgemacht an, daß unter guten Menichen die republikanische Form die beste jei; man behauptete, das Amt eines Direktors mune berumgeben; er mune von allen gewählt werden und eine Urt von fleinem Senat ihm jederzeit beigesett bleiben. Sie waren jo von diejem Gedanken eingenommen, daß fie wünschten, ihn gleich ins Werk zu richten.

Ich habe nichts dagegen, jagte Melina, wenn ihr auf der Reise einen solchen Bersuch machen wollt; ich juspendiere meine Direktorichait gern, bis wir wieder an Ort und Stelle kommen. Er hoffte, dabei zu ivaren und manche Ausgaben ber fleinen Republit ober bem Interinisdirettor aufzuwälzen. Hun ging man fehr tebhaft zu Rate, wie man die Form bes neuen Staates

aufs beste einrichten wolle.

Si ist ein wanderndes Reich, sagte Laertes; wir werden wenigstens feine Grenzstreitigkeiten haben.

Man schritt jogleich zur Sache und erwählte Wilhelmen jum ersten Direttor. Der Senat ward bestellt, die Frauen er= hielten Sit und Stimme, man ichlug Gefete vor, man verwarf, man genehmigte. Die Zeit ging unvermerft unter diesem Spiele vorüber, und weil man sie angenehm zubrachte, glaubte man and wirklich etwas Rüpliches gethan und durch die neue Form eine neue Auslicht für die paterlandische Bubne eröffnet au haben.

#### Drittes Ravitel.

Wilhelm hoffte nunmehr, da er die Gesellichait in jo guter Disposition sah, sich auch mit ihr über das dichterische Verdienst ber Stude unterhalten ju konnen. Es ift nicht genug, fagte er zu ihnen, als sie des andern Tages wieder zusammen kamen, daß der Schauspieler ein Stück nur jo obenhin ansche, dasselbe nach dem ersten Gindrucke beurteile und ohne Brufung fein Befallen oder Mißfallen daran zu erkennen gebe. Dies ist dem Zuschauer wohl erlaubt, der gerührt und unterhalten sein, aber eigentlich nicht urteilen will. Der Schauspieler dagegen soll von dem Stücke und von den Ursachen seines Lobes und Tadels Rechenschaft geben fonnen: und wie will er das, wenn er nicht in den Sinn seines Autors, wenn er nicht in die Absichten desseselben einzudringen versieht? Ich habe den Fehler, ein Stück aus einer Rolle zu beurteilen, eine Rolle nur an sich und nicht im Jusammenhange mit dem Stück zu betrachten, an mir selbst im diesen Tagen so lebhait bemerkt, daß ich euch das Beispiel erzählen will, wenn ihr mir ein geneigtes Erber gennen wollt.

Ihr kennt Shakespeares unvergleichtichen Laulet aus einer Borleiung, die euch ichon auf dem Schlosse das größte Vergnügen machte. Wir iekten uns vor, das Stüd zu spielen, und ich hatte, ohne zu wissen, was ich that, die Rolle des Vrinzen übernommen; ich glandte sie zu nudieren, indem ich ansing, die startsten Stellen, die Selbsgepräche und jene Austritte zu memorieren, in denen Kraft der Seele, Erbebung des Geistes und zehhaftigefeit freien Spielraum haben, wo das bewegte Gemüt sich in einem gefühlvollen Ausbrucke zeigen kann.

Auch glaubte ich recht in den Geist der Rolle einzudringen, wenn ich die Lait der tiefen Schwermut gleichiam ielbu auf mich nähme und unter diesem Ernot meinem Verbitde durch das sett iame Labyrinth io mancher Launen und Sonderbarkeiten zu iolgen suche. So memorierte ich, und so übte ich mich und glaubte nach und nach mit meinem Selden zu einer Perion zu werden.

Allein je weiter ich kam, desto ichwerer nard mir die Vorstellung des Ganzen, und mir ichien ülest fait unmoglich, zu einer Uebersicht zu gelangen. Nun ging ich das Stück in einer ununterbrochenen Holge durch, und auch da wollte mir leider nanches nicht passen. Bald ichienen sich die Charaktere, bald der Alusdruck zu nideriprechen, und ich verzweiselte igst, einen Von zu sinden, in welchem ich meine ganze Nolle mit allen Abweichungen und Schaktierungen vortragen könnte. In diesen zrrgängen bemühre ich nich lange vergebens, bis ich nich endzich auf einem ganz besondern Wege meinem Ziele zu nähern hoffte.

Ich suchte jede Spur auf, die fich von dem Charafter Hamlets in früherer Zeit vor dem Tode seines Baters zeigte; ich beswerte, was unabhängig von dieser traurigen Begebenheit, unsabhängig von den nachfolgenden schrecklichen Ereignissen, dieser interessante Jüngling gewesen war und was er ohne sie vielzleicht geworden wäre.

Bart und ebel entiprossen, wuchs die königliche Blume unter ben umuittelbaren Ginflussen der Majestät hervor; der Begriff des Rechts und der fürstlichen Wirde, das Gefühl des Guten und Anständigen mit dem Bewußtsein der Höhe seiner Geburt entwickelten sich zugleich in ihm. Er war ein Fürst, ein geborner Fürst, und wünschte zu regieren, nur damit der Gute ungehindert gut sein möchte. Angenehm von Gestalt, gesittet von Ratur, gefällig von Bergen aus, follte er bas Mufter ber

Ingend fein und die Frende ber Welt werden.

Ohne irgend eine hervorstechende Leidenschaft, mar seine Liebe ju Ophelien ein ftilles Borgefühl juger Bedürfniffe; fein Gifer zu ritterlichen llebungen war nicht gang original, vielmehr mußte Dieje Luft durch bas Lob, bas man bem Dritten beilegte, geschärft und erhöht werden; rein fühlend, fannte er die Red: lichen und mußte bie Rube gu ichagen, die ein aufrichtiges Bemut an dem offnen Bufen eines Freundes genießt. Bis auf einen gewiffen Grad hatte er in Rümften und Wiffenschaften das Gute und Schone erfennen und würdigen gelernt; das Abgeichmactte war ihm zuwider, und wenn in feiner garten Seele ber Sak auffeimen konnte, jo mar co mir eben jo viel, als nötig ift, um bewegliche und faliche Hoflinge zu verachten und ipottisch mit ihnen zu fpielen. Er war gelaffen in feinem Bejen, in feinem Betragen einfach, meder im Müßiggange behaglich, noch allzu begierig nach Beichäftigung. Gin alademisches Sinichlendern ichien er auch bei Sofe fortzuseten. Er bejaß mehr Frohlichkeit der Laune als des Herzens, mar ein guter Gesellschafter, nach= giebig, beicheiden, beforgt, und fonnte eine Beleidigung vergeben und vergessen; aber niemals fonnte er sich mit dem vereinigen, der die Grengen des Rechten, des Buten, des Unftandigen überichritt.

Kenn wir das Stück wieder zusammen lesen werden, könnt ihr benrteilen, ob ich auf dem rechten Wege din. Wenignens hoffe ich meine Meinung durchaus mit Stellen belegen zu können.

Man gab der Schitderung lauten Beijall; man glaubte vorans zu sehen, daß sich nun die Kandelsweise Hamlets gar gut werde erklären lassen; man freute sich über diese Art, in den Geist des Schriftsellers einzudringen. Jeder nahm sich vor, auch irgend ein Etna auf diese Art zu studieren und den Sinn des Verfassers zu entwicken.

# Viertes Kapitel.

Nur einige Tage mußte die Gesellschaft an dem Orte liegen bleiben, und iogleich zeigten sich für verschiedene Glieder derselben nicht unangenehme Abentener, besonders aber ward Lacrtes von einer Dame angereist, die in der Nachbarischaft ein Gut hatte, gegen die er sich aber äußerst kalt, sa unartig betrug und darüber von Philinen viele Spöttereien erdulden nußte. Sie ergriff die Gelegenheit, unsern Freunde die unglückliche Liebeszeichichte zu erzählen, über die der arme dingling dem ganzen weiblichen Weschlechte seind geworden war. Wer wird ihm übels

nehmen, rief sie aus, daß er ein Geichlecht haßt, das ihm so übel mitgespielt hat und ihm alle Uebel, die sonit Männer von Beibern zu bestürchten haben, in einem sehr konzentrierten Tranke zu verschlucken gab? Ztellen Sie sich vor: binnen vierund zwanzig Studden war er Liebhaber, Bräutigam, Ghemann, Sahnrei, Patient und Witwer! Ich wüßte nicht, wie man's einem ärger machen wollte.

Laertes lief halb lachend, halb verdrießlich zur Stube hinaus, und Philine fing in ihrer allerliebsten Urt die Beichichte gu ergablen an, wie Laertes als ein junger Menich von achtzehn Jahren, eben als er bei einer Theatergesellichaft eingetroffen, ein ichones vierzehnjähriges Madden gefunden, die eben mit ihrem Bater, ber fich mit bem Direktor entzweiet, abzureifen willens gewejen. Er babe fich aus bem Steareife fterblich verliebt, bem Nater alle möglichen Borftellungen gethan, ju bleiben, und endlich veriproden, das Niadchen ju beiraten. Nach einigen angenehmen Stunden des Brantfrandes jei er getraut worden, habe eine glückliche Racht als Chemann zugebracht, darauf habe ihn feine Fran des andern Morgens, als er in der Brobe geweien, nach Standes: gebuhr mit einem Sornerichnud beehrt: weil er aber aus allgu großer Bartlichkeit viel ju früh nach Saufe geeitt, habe er leider einen altern Liebhaber an feiner Stelle gefunden, habe mit un= finniger Leidenichaft dreingeschlagen, Liebhaber und Bater berausgeforbert und fei mit einer leidlichen Bunde Davon gefommen. Bater und Tochter feien darauf noch in ber Racht abgereift, und er fei leider auf eine doppelte Beije vermundet guruchgeblieben. Sein Unglud habe ihn ju dem ichlechteften Gelbicher von der Welt geführt, und der Urme fei leider mit ichwarzen Bahnen und triefenden Hugen aus diefem Abenteuer geichieben. Er fei gu bedauern, weil er übrigens der bravfte Junge fei, den Gottes Erbboden truge. Bejonders, jagte fie, thut es mir leid, daß der arme Rarr nun die Weiber haft: benn mer die Weiber haft, wie fann der leben?

Melina unterbrach sie mit der Nachricht, daß alles zum Transport völlig bereit sei, und daß sie morgen früh absahren könnten. Er überreichte ihnen eine Disvosition, wie sie fahren

ioUten.

Wenn mich ein guter Freund auf den Schoß nimmt, jagte Philine, jo bin ich zufrieden, daß wir eng und erkarmlich fiten; übrigens ift mir alles einerlei.

Es thut nichts, jagte Laertes, ber auch berbei fam.

Es ift verdrießlich! iagte Wilhelm und eilte weg. Er fand für jein Geld noch einen gar bequemen Wagen, den Melina versleugnet hatte. Sine andere Einfeilung ward gemacht, und man greute fich, bequem abreifen zu können, als die bedeukliche Nach:

richt einlief: daß auf dem Wege, den sie nehmen wollten, sich ein Freikorps sehen lasse, von dem man nicht viel Gutes erwartete.

An dem Orte selbst war man sehr auf diese Zeitung aufnerksam, wenn sie gleich nur schwankend und zweidentig war. Nach der Stellung der Armeen schien es unmöglich, daß ein seindliches Korps sich habe durchichleichen, oder daß ein freundliches so weit habe zurückleiben tönnen. Jedermann war eifrig, univer Gesellschaft die Gesahr, die auf sie wartete, recht gefährlich zu beichreiben und ihr einen andern Weg anzuratent.

Die meisten waren darüber in Unruhe und Furcht gesett, und als nach der nenen republikani den Form die sämtlichen Glieder des Staats zusammengerusen wurden, um über diesen außerordentlichen Kall zu beratichlagen, waren sie fast einstimmig der Meinung, daß man das Uebel vermeiden und am Orte bleiben, oder ihm ausweichen und einen andern Weg erwählen müsse.

Mur Wilhelm, von Furcht nicht eingenommen, hielt für sind in den man mit is viel Ueberlegung eingegangen war, nunmehr auf ein bloßes Gerücht aufzugeben. Er iprach ihnen Mut ein, und seine Gründe waren männlich

und überzeugend.

Noch, jagte er, ift es nichts als ein Gerücht, und wie viele bergleichen entstehen im Kriege! Berftundige Leute jagen, daß der Fall höchft unwahrscheinlich, ja beinah unmöglich fei. Sollten wir und in einer jo wichtigen Sache blok durch ein jo ungewisses Gerede bestimmen laffen? Die Route, welche uns der Berr Graf angegeben hat, auf die unfer Bag lautet, ift die fürzeste, und wir finden auf jelbiger den beften Weg. Sie führt uns nach ber Stadt, wo ihr Befanntichaften, Freunde vor euch feht und eine gute Aufnahme zu hoffen habt. Der Unweg bringt uns auch bahin; aber in welche ichlimme Wege verwickelt er uns, wie weit führt er uns ab! Können wir Hoffnung haben, uns in der späten Juhrszeit wieder herauszufinden, und was für Zeit und Geld werden wir indessen versplittern! Er sagte noch viel und trug die Sache von jo mancherlei porteilhaften Seiten por, daß ihre Kurcht fich verringerte und ihr Mut gunghm. Er wußte ihnen so viel von der Mannszucht der regelmäßigen Trup= pen vorzusagen und ihnen die Marodeurs und das hergelaufene Gefindel jo nichtswürdig zu schildern und felbst die Gefahr fo lieblich und luftig darzuftellen, baß alle Gemüter aufgeheitert murden.

Laertes war vom ersten Moment an auf seiner Seite und versicherte, daß er nicht wanken noch weichen wolle. Der alte Polterer fand wenigstens einige übereinstimmende Ausdrücke in seiner Manier, Philine lachte sie alle zusannen aus, und da Rabame Relina, die, ihrer hohen Schwangerichaft ungeachtet, ihre natürliche herzhaftigkeit nicht verloren hatte, den Vorldlag beroich jand, jo fonnte Welina, der denn freilich auf dem nächken Bege, auf den er affordiert hatte, viel zu varen hoffte, nicht widers fleben, und man willigte in den Vorldlag von ganzen Herzen.

Run fing man an, sich auf alle Kalle zur Berteidigung einzurichten. Ran kaufte große Sirichfänger und bing sie an wohle gestickten Riemen über die Schultern. Wilhelm stedte noch überdies ein Kaar Terzerole in den Gürtel; Lacrtes hatte ohnedem eine gute Flinte bei sich, und man machte sich mit einer hohen Freudigkeit auf den Weg.

Den zweiten Tag schlugen die Fuhrleute, die der Gegend wohl kundig waren, vor: sie wollten auf einem waldigen Bergplate Mittagsrube halten, weil das Dori weit abgelegen sei und

man bei guten Tagen gern biefen Weg nahme.

Die Bitterung war ichön, und jedermann stimmte leicht in Borichlag ein. Bilhelm eilte zu Anf durch das Gebirge voraus, und über ieine ionderbare Geitalt muste jeder, der ihn begegnete, stutig werden. Er eilte mit ichnellen und zuriedenen Schritten den Bald hinauf, Laertes viüf hinter ihm drein, nur die Frauen ließen sich in den Bagen fortichlevpen. Wignon lief gleichfalls nebenber, notz auf den dirichfänger, den man ihr, als die Geiellichaft sich bewafinete, nicht abschlagen konnte. Um ihren Hatte sie die Berlenichnur gewunden, die Bilhelm von Marianens Reliquien übrig bekalten hatte. Friedrich der Blonde trug die Flinte des Laertes, der Hariner hatte das friedlichse Ansiehen. Sein langes Kleid war in den Gürtel gesieckt, und so ging er freier. Er triebte sich auf einen knotigen Stab, sein Instrument war dei den Wagen zurückgeblieden.

Rachdem sie nicht ganz ohne Beichwerlichfeit die Hohe erstiegen, erfannten sie iogleich den angeseigten Mat an den sichnen Bachen, die ihn umgaben und bedeckten. Eine große ianti-abstängige Wasdwiese lud zum Meiben ein: eine eingesaßte Luelle bot die lieblichste Erquickung dar, und es zeigte sich an der andern Seite durch Schluchten und Waldrucken eine ierne, ichone und hoffnungsvolle Aussicht. Da lagen Dörter und Mühlen in den Gründen, Städtchen in der Erene, und neue in der Ferne einztretende Verge machten die Aussicht noch hoffnungsvoller, indem

fie nur wie eine fanite Beichrantung hereintraten.

Die ersten Ankommenden nahmen Besit von der Gegend, ruhten im Schatten aus, machten ein Feuer an und erwarteten geschäftig, singend die übrige Gesellschaft, welche nach und nach herbeitam und den Plat, das ichone Better, die unaussprechlich ichone Gegend mit einem Runde begriffite.

# Bunftes Kapitel.

Hatte man oft wischen vier Wänden gute und fröhliche Stunden zusammen genosien, so war man natürlich noch viel ausgeweckter hier, wo die Freiheit des Hinniels und die Schönbeit der (Gegend sedes Gemüt zu reinigen ichien. Alle fühlten sich einander näher, alle wünschen in einem so angenehmen Aufenthalt ihr ganzes Leben hinzubringen. Man beneidete die Aüger, nöhler und Holzhauer, Leute, die ihr Beruf an diesen gliicklichen Wohnplägen fest hält; über altes aber pries man die rei ende Wirtichaft eines Zigenuerhausens. Man beneidete diese wunderlichen Gesellen, die in seligem Müsiggange alle abenteuerslichen Neize der Natur zu genießen berechfigt sind; man freute sich, ihnen einigermaßen ähnlich zu sein.

Indessen hatten die Frauen angesangen, Erdüpsel zu sieden und die mitgebrachten Speisen auszuparden und zu bereiten. Einige Töpse standen beim Feuer, gruppenweise lagerte sich die Gesellschaft unter den Bäumen und Büchen. Ihre seltsamen Meizdungen und die nancherlei Wassen gaben ihr ein tremdes Ansehen. Die Pierde wurden beiseite gesittert, und wenn nan die Kutschen hätte verstecken wolken, is wäre der Inklick dieser kleinen Sorde

bis zur Allusion romantisch gewesen.

Bilhelm genoß ein nie gesichttes Vergnügen. Er fonnte hier eine wandernde Kolonie und sich als Ansührer derselben denken. In diesem Sinne unterhielt er sich mit einem jeden und bildete den Wahn des Moments io poetiich als möglich aus. Die Gesühle der Gesellichaft erhöhten sich; man at, trant und juhistierte und bekannte wiederholt, niemals schönere Augenblicke ers

lebt zu haben.

Richt lange hatte das Vergnügen zugenommen, als bei den jungen Leuten die Thätigfeit erwachte. Wilhelm und Laertes griffen zu den Napieren und fingen diesmat in theatralijcher Mhitigher Neine ihre ledungen an. Sie wollten den Zweitanpi darstellen, in welchem Kamtet und iein (vegner ein jo tragisches Ende nehmen. Beide Freunde waren überzeugt, daß man in dieser wichtigen Szene nicht, wie es wohl auf Theatern zu geschehen pflegt, nur ungeschicht hin und wieder stoßen dürse; sie hossten ein Muster darzustellen, wie man bei der Aufsichtung auch dem Kenner der Fechtfindt ein würdiges Schauspiel zu geken habe. Man schloß einen Kreis um sie her; beide sochen mit Gier und Einsicht, das Interesse der Zuschauer wuchs mit zier und Einsicht, das Interesse der Zuschauer wuchs mit zedem Gange.

Auf einmal aber siel im nächsten Busche ein Schuß und gleich darauf noch einer, und die Gesellschaft suhr erschreckt aus einander. Bald erblickte man bewassnetz Leute, die auf den Ort

zudrangen, wo die Pferde nicht weit von den bepackten Autschen ihr Kutter einnahmen.

Ein allgemeiner Schrei entfuhr bem weiblichen Geichlechte, unire Belben marfen die Hapiere weg, griffen nach den Riftolen, eilten den Häubern entgegen und forderten unter lebhaften Dro-

hungen Rechenschaft bes Unternehmens.

Als man ihnen lakoniich mit ein paar Musketenichuffen ant= wortete, drudte Wilhelm jeine Biftole auf einen Rraustopf ab, ber ben Bagen erftiegen hatte und Die Stricke des Gepaces aus einander schnitt. Wohlgetroffen finrzte er fogleich herunter; Lacrtes hatte auch nicht fehl geschoffen, und beide Freunde gogen beherzt ihre Seitengewehre, als ein Teil ber rauberiichen Bande mit Fluchen und Gebrull auf fie losbrach, einige Schuffe auf fie that und fich mit blinkenden Gabeln ihrer Rühnheit entgegenfette. Unfre jungen Gelden hielten fich tapfer; fie riefen ihren übrigen Befellen zu und munterten fie gu einer allgemeinen Berteidigung auf. Batd aber verlor Wilhelm den Unblid des Lichtes und das Bewußtjein beffen, was vorging. Bon einem Schuk. der ihn zwijchen der Bruft und dem linken Urm verwundete. von einem Siebe, der ihm den Sut fpaltete und faft bis auf die hirnichale durchdrang, betänbt, fiel er nieder und mußte bas unglückliche Ende bes Ueberfalls nur erft in ber Folge aus ber Erzählung vernehmen.

Als er die Augen wieder anischlug, befand er sich in der wunderbarsten Lage. Das erste, was ihm durch die Danmerung, die noch vor seinen Augen lag, entgegen blicke, war das Gesicht Philinens, das sich über das ieine herüberneigte. Er ichste sich ichwach, und da er, um sich emporzurichten, eine Bewegung machte, sand er sich in Philinens Schoß, in den er auch wieder zurückiand. Sie saß auf dem Nasen, latte den Nopf des vor ihr ausgestreckten Jünglings leise an sich gedrückt und ihm in ihren Armen, jo viel sie konnte, ein santes Lager bereitet. Mignon kniete mit zerstreuten blutigen Haaren an winen Müsen und mus

faßte fie mit vielen Ibranen.

Als Wilhelm seine blutigen Meider aniah, iragte er mit gebrochener Stimme, wo er sich besinde? was ihm und den andern begegnet sei? Philline bat ihn, ruhig zu bleiden; die übrigen, sagte sie, seien alle in Sicherheit, und niemand als er und Laertes verwundet. Weiter wollte sie nichts erzählen und bat ihn intändig, er möchte sich ruhig halten, weil seine Wunden unr ichlecht und in der Eile verbunden seien. Er reichte Wignon die Hand und erkundigte sich nach der Ursache der blutigen Locken des Kindes, das er auch verwundet glaubte.

Um ihn zu beruhigen, ergählte Philine: dieies gutherzige Gesichon, da es feinen Freund verwundet geschen, habe fich in der

(Beichwindigkeit auf nichts besonnen, um das Blut zu ftillen; es habe seine eigenen haare, die um den Kopf gestogen, genommen, um die Bunden zu staopen, habe aber bald von dem vergeblichen Unternehmen abstehen muffen. Rachdem verband man ihn mit Schwamm und Roos, Philine hatte dazu ihr Hakktuch bergegeben.

Wilhelm bemerkte, daß Philine mit dem Ricen gegen ihren Koffer jaß, der noch ganz wohl verichlossen und unbeschädigt aussal. Er fragte, ob die andern auch jo glücklich geweien, ihre Dabseligkeiten zu retten? Sie antwortete mit Uchjelzucken und einem Blick auf die Wiese, wo zerbrochene Kasken, zerschlagene Kosser, zerschnittene Manteljäcke und eine Menge tleiner Gerätzichziten zerireut hin und wieder lagen. Kein Menich war auf dem Platz zu sehen, und die wunderliche Gruppe fand sich in

diefer Ginfamfeit allein.

Withelm ersuhr nun immer mehr, als er wissen wollte: die übrigen Männer, die allenfalls noch Alberstand hätten thun können, waren gleich in Schrecken gesetzt und bald überwältigt, ein Teil sich mit Gntiegen dem Unfalle zu. Die Fuhrleute, die sich noch wegen ihrer Pserde am hartnäcigken gehalten hatten, wurden niedergeworsen und gebunden, und in kurzen war alles rein ausgeptimdert und weggeichleppt. Die beängstigten Reisenden singen, iodald die Sorge für ihr Leten vorüber war, ihren Perluit zu besanmern an, eilten mit mögslicher Geschwindigkeit dem benachbarten Dorse zu, sührten den leicht verwundeten Laertes mit sich und brachten nur wenige Trümmer ihrer Bestitümer davon. Der Hariner hatte sein besichäbigtes Inirument an einen Baum gelehnt und war mit nach dem Orte geeilt, einen Wundarzt aufzunden und seinem für tot zurückgelassenen Wohlthäter nach Wöglichteit besylpringen.

#### Sechftes Kapitel.

Unive drei verunglüdten Abenteurer blieben indes noch eine Zeitlang in ihrer seltiannen Lage, niemand eilte ihnen zu Hise. Der Abend kam herbei, die Nacht drohte hereinzubrechen; Philinens Gleichgültigkeit sing an, in Unruhe überzugehen; Mignon lief hin und wider, und die Ungeduld des Kindes nahm mit jedem Augenblide zu. Suldich, da ihnen ihr Wunsch gewährt ward und Menschen sich ihnen näherten, übersiel sie ein neuer Schreden. Sie hörten ganz deutlich einen Trupp Pierde in dem Rege heraufskorten, den auch sie zurückgelegt hatten, und fürchteten, daß abermals eine Gesellichaft ungebetener Göste diesen Walplat besinchen möchte, um Nachleie zu balten.

Wie angenehm wurden sie dagegen überraicht, als ihnen ans ben Buschen, auf einem Schimmel reitend, ein Frauenzimmer zu Gesichte kam, die von einem ältlichen Gerrn und einigen Kava-lieren begleitet wurde; Reiffnechte, Bediente und ein Trupp

Sufaren folgten nach.

Philine, die zu dieser Erscheinung große Augen machte, war eben im Begriff, zu rufen und die schöne Amazone um Hilfe anzuschen, als diese schon erstaunt ihre Augen nach der wunderbaren Gruppe wendete, jogleich ihr Vierd lenkte, herzuritt und kille hielt. Sie erkundigte sich eifzig nach dem Berwundeten, dessen Lage, in dem Schose der leichtsertigen Samariterin, ihr höchst sonderdar vorzukommen schien.

Ist es Ihr Mann? fragte sie Philinen. Es ist nur ein guter Freund, versetzte diese mit einem Ton, der Wilhelmen höchst zuwider war. Er hatte seine Augen auf die santen, hohen, stillen, teilnehmenden Gesichtszüge der Ansommenden geheitet; er glaubte nie etwas Soleres noch Liebenswürdigeres gesehen zu haben. Sin weiter Mannsüberrock verbarg ihm ihre Gestalt; sie hatte ihn, wie es schien, gegen die Einflüsse der kiblen Abendust von einem ihrer Gesellichafter geborat.

Die Nitter waren indes auch näher gekömmen; einige stiegen ab, die Jame that ein Gleiches und iragte mit menichentreundelicher Keilnehmung nach allen Umfänden des Unfalls, der die Reisenden betroffen hatte, beionders aber nach den Wunden des hingestreckten Jünglings. Darauf wandte sie sich schnell um und ging mit einem alten Gerrn seitwärts nach den Wagen, welche langsam den Berg berauf kamen und auf dem Walpsate fille

hielten.

Nachdem die junge Dame eine furze Zeit am Schlage ber einen Kutiche gestanden und sich mit den Ankommenden unterhalten hatte, stieg ein Mann von untersetzer Gestalt heraus, den sie zu unsern verwundeten Selden sührte. An dem Kästichen, das er in der Hand hatte, und an der ledernen Taiche mit Instrumenten erkannte man ihn bald sür einen Wundarzt. Seine Manieren waren wehr rauh als einnehmend, doch seine Hand leicht und seine Haft wilkommen.

Er untersuchte genan, erflärte, feine Bunde fei gefährlich, er wolle fie auf ber Stelle verbinden, alstann konne man ben

Rranten in das nächfte Dorf bringen.

Die Besorgnisse ber jungen Danie ichienen sich zu vermehren. Sehen Sie nur, sagte sie, nachdem sie einigemal hin und her gegangen war und den alten Herrn wieder herbeisihrte, sehen Sie, wie man ihn zugerichtet hat! Und seidet er nicht um unsertwillen? Wilhelm hörte diese Worte und verstand sie nicht. Sie ging unruhig hin und wider; es schien, als könnte sie sich nicht

von dem Anblict des Verwundeten losreißen, und als fürchtete sie zugleich den Wohlstand zu verlehen, wenn sie stehen bliebe, zu der Zeit, da man ihn, wiewohl mit Mithe, zu entfleiden anzing. Der Chirurgus schnitt eben den linken Vermel auf, als der alte Verr hinzutrat und ihr mit einem ernsthaften Tone die Notwendigkeit, ihre Keise fortzielhen, vorstellte. Wilhelm hatte seine Augen auf sie gerichtet und war von ihren Blicken so einz genommen, daß er kaum fühlte, was mit ihm vorging.

Philine war indeffen aufgestanden, um der gnädigen Dame die Hand zu füssen. Als sie neben einander standen, glaubte unfer Freund nie einen solchen Abstand geschen zu haben. Philine war ihm noch nie in einem so ungünstigen Lichte erichienen. Sie sollte, wie es ihm vorkam, sich sener eden Natur nicht naben,

noch weniger fie berühren.

Die Dame fragte Khilinen verschiedenes, aber leife. Endlich kehrte fie sich zu dem alten Heren, der noch immer trocken dabei stand, und sagte: Lieber Oheim, darf ich auf Ihre Kosten freisgebig sein? Sie zog jogleich den lleberrock aus, und ihre Abstickt, sin dem Kermundeten und Unbesteiden hungigeben, war

nicht zu verkennen.

Bilhelm, den der heilsame Blik ihrer Augen disher festgebalten hatte, war nun, als der Neberrod fiel, von ihrer schmen Gestalt überrascht. Sie trat näher herm und legte den Rock dankt über ihn hin. In diesem Augenblick, da er den Mund öffnen und einige Borte des Dankes stammeln wollte, wirkte der lebhaite Eindruck ihrer Gegenwart jo jonderbar auf seine schwart ihren Gesenwart in jonderbar auf seine ihr Haupt mit Strahlen umgeben, und über ihr ganzes Bild verbreite sich nach und nach ein glänzendes Licht. Der Chirurques berührte ihn eben unsaniter, indem er die Augel, welche in der Wunde staft, heranszusiehen Anstalt machte. Die Heilige versichwand vor den Augen des Hinfalt machte. Die Heilige der wurften, und als er wieder zu sich kam, waren Keiter und Wagen, die Schöne samt ihren Begleitern verschwunden.

#### Siebentes Rapitel.

Nachdem unser Freund verbunden und angekleibet war, eilte der Chirurgus weg, eben als der Harenjvieler mit einer Anzahl Bauern heraufkant. Sie bereiteten eilig aus abgehauenen Neiten und eingeflochtenem Reisig eine Trage, luden den Kerwundeten darauf und brachten ihn unter Anführung eines reitenden Jägers, den die Herrichaft zurückgelassen hatte, jachte den Berg hinunter.

Der harfner, still und in sich gefehrt, trug fein beschädigtes Inftrument, einige Lente ichsenvten Philinens Koffer, fie schlenderte mit einem Bündel nach, Mignon iprang bald voraus, bald zur Seite durch Buich und Kald und blickte fehnlich nach ihrem

tranten Beichüter hinüber.

Dieser lag, in seinen warmen Ueberrock gehüllt, ruhig auf ber Bahre. Eine elektrische Bärme ichien aus der ieinen Wolle in seinen körper überzugehen; genug, er fithste sich in die beshaglichste Empfindung verseht. Die ichone Besterin des Meides hatte nächtig auf ihn gewirft. Er sah noch den Rock von ihren Schultern sallen, die edelste Gestalt, von Strahsen umgeben, vor sich stehen, und seine Seele eilte der Berschmundenen durch

Feljen und Wälder auf dem Gube nach.

Bur mit sinkender Racht kam der Zug im Torfe vor dem Birtshause an, in welchem sich die übrige Gesellschaft besand und verzweislungsvoll den unerseklichen Berlust beslagte. Die einzige kleine Stude des Hauses war von Menichen vollgepfropft; einige lagen auf der Streue, andere hatten die Känke eingenommen. einige sich hinter den Sien gedrückt, und Frau Melina erwartete in einer benachbarten Rammer ängstlich ihre Niedertunst. Der Schrecken hatte sie beschlennigt, und unter dem Beisftande der Wirtin, einer jungen unersahrnen Frau, konnte man wenig Gutes erwarten.

Als die neuen Ankömmlinge hereingelassen zu werden verlangten, entstand ein allgemeines Murren. Man behauptete nun, daß man allein auf Wilhelms Rat, unter seiner besondern Ansührung diesen gefährlichen Weg unternommen und sich diesen Unfall ausgesetzt habe. Man warf die Schuld des übeln Ausgangs auf ihn, widerietzte sich an der Thüre seinem Eintritt und behauptete: er müsse anderswo unterzukommen suchen. Philinen begegnete man noch schnoder; der Harienspieler und Mignon

mußten auch bas Ihrige leiden.

Richt lange hörte der Jäger, dem die Boriorge für die Berlagnen von seiner schönen Gerrichaft ernstlich andesohlen war, dem Streite mit Geduld zu; er fuhr mit Aluchen und Drohen auf die Gesellichaft los, gebot ihnen, zusammenzurücken und den Ankommenden Riak zu machen. Man fing an, sich zu bequemen. Er bereitete Wilhelmen einen Plat auf einem Tiche, den er in eine Ecke schob; Philine ließ ihren Rosser daneben stellen, und letzte sich drauf. Zeder drückte sich, jo gut er konnte, und der Zuger begab sich weg, um zu sehen, ob er nicht ein bequemeres Luartier für das Ebevaar ausmachen könne.

Raum war er fort, als der Unwille wieder laut zu werden anfing und ein Borwurf den andern drängte. Jedermann erzählte und erhöhte seinen Berlust; man schalt die Berwegenheit, durch die man so vieles eingebüßt, man verhehlte sogar die Schadensreube nicht, die man über die Bunden unsers Freundes empsind, man verhöhnte Philinen und wollte ihr die Art und Weise, wie sie ihren Kosser gerettet, zum Berbrechen nuachen. Ans allerlei Anzüglichkeiten und Stückelreden hätte man schließen sollen, sie habe sich während der Rümberung und Riederlage um die Gunst des Ansührers der Bande bemüht und habe ihn, wer weiß durch welche Künste und Gefälligkeiten, verwocht, ihren Kosser sie zu geben. Man wollte sie eine ganze Weile vermist haben. Sie antwortete nichts und slapperte nur mit den großen Schlössen ihres Kossers, um ihre Keider recht von seiner Gegenwart zu überzeugen und die Verzweislung des Haufens durch ihr eignes Glück zu vermehren.

### Achtes Kapitel.

Wilhelm, ob er gleich durch den starken Verlust des Vlutes ichwach und nach der Tricheinung jenes hilfreichen Engels mild und innt geworden war, konnte sich doch auleut des Verdrusses über die harten und ungerechten Reden nicht enthalten, welche bei seinem Stillichweigen von der unzufriednen Gesellschaft immer erneuert wurden. Endlich sihlte er sich gestärtt genug, um sich autzuschlen und ihnen die tlnart vorzusellen, mit der sie ihren Freund und Führer beunruhigten. Er hod sein verbundenes Haut in die Höhe und signen die Wand lehnte, solgendergeitalt zu reden anzusch vergebe dem Schmerze, den seder über siehen Verlusse

empfindet, daß ihr mich in einem Augenblicke beleidigt, no ihr mich beklagen solltet, daß ihr mir widersteht und mich von euch stoßt, daß erste Wat, da ich Silse von euch erwarten könnte. Für die Tienste, die ich euch erzeigte, für die Gesälligkeiten, die ich euch erwieß, habe ich nich durch euren Dank, durch euer freundsichaltliches Betragen bisher genugsam belohnt gefunden; verleitet nich nicht, zurückzugehen und zu übersdenten, was ich für euch gethan habe; diese Berechnung würde mir nur peinlich werden. Der Zusall hat mich zu euch geführt, Unstände und eine heintliche Reigung haben mich zu euch geführt, Unstände und eine heintliche Reigung haben mich bei euch gebalten. Ich nahm an enren Arbeiten, an eurem Bergützungen teil; meine wenigen Kenntnisse waren zu eurem Dieuste. Gebt ihr mir jett auf eine bittere Weise den Unsall schuld, der uns betrossen hat, so erinnert ihr euch nicht, daß der erste Vorschlag, diesen Weg zu nehmen, von sech nicht, daß der erste Vorschlag, diesen Weg zu nehmen, von sech allen geprüft und so gut von jedem als von mir gebilligt worden ist. Wäter unsere Reise glücktich vollbracht, so würde sich jeder wegen

bes guten Einfalls loben, daß er diesen Weg angeraten, daß er ihn vorgezogen; er würde sich univer lleberlegungen und seines ausgeübten Stimmrechts mit Freuden erinnern; jeso macht ihr mich allein verantwortlich, ihr zwingt mir eine Schuld auf, die ich willig übernehmen wolke, wenn mich das reinite Bewußtjein nicht frei spräche, ja, wenn ich mich nicht auf euch ielbst berusen könnte. Habt ihr gegen mich etwas zu jagen, jo bringt es ordentlich vor, und ich werde mich zu verkeidigen wissen; habt ihr nichts Gegründetes anzugeben, jo jeweigt und qualt mich nicht, jest, da ich der Inche jo äußerst bedürrtig din.

Statt aller Univort fingen die Mäschen an, abermals zu weinen und ihren Berluft umfrändlich zu erzählen. Melina war ganz außer Haftven zern er hatte freilich am meisten und mehr, als wir benken können, eingeküßt. Wie ein Raiender stolperte er in dem engen Raume hin und her, stieß den Ropf wider die Band, sluchte und ichalt auf das unziemlichte; und da nun gar zu gleicher Zeit die Wirtin aus der Kammer trat mit der Rachricht, daß seine Frau mit einem toten Kinde niedergekommen, erlaubte er sich die heitigsten Unskrüche, und einsimmig mut ihm heulte, schrie, brummte und färmte alles durch einander.

Bilhelm, der zugleich von mitleidiger Teilnehmung an ihrem Zustande und von Berdruß über ihre niedrige Geinnung dis in sein Janerstes bewegt war, fühlte ohnerachtet der Schwäcke seines Körpers die ganze Kraft ieiner Seele lebendig. Fait, rief er aus, muß ich euch verachten, so bestagenswert ihr auch sein nögt. Kein Unglüd berechtigt uns, einen Unschuldigen mit Borwürfen zu beladen; habe ich teil an diesem falichen Schritte, so düße ich auch mein Teil. Ich liege verwundet hier, und wenn die Gesellschaft verloren hat, so verliere ich das meiste. Was an Garderobe geraubt worden, was an Deforationen zu Grunde gegangen, war mein; denn Sie, derr Metina, haben mich noch nicht bezahlt, und ich spreche Sie von dieser Korderung hiermit völlig frei.

Sie haben gut schenken, rief Melina, was niemand wiedersehen wird. Ihr Geld lag in meiner Frauen Kosser, und es ist Ihre Schuld, daß es Ihnen verloren geht. Aber, oh! wenn das alles wäre! — Er sing aufs neue zu frampsen, zu ichimpsen und zu ichreien an. Jedermann erinnerte sich der schönen Rleider aus der Garderobe des Graien; der Schnallen, Uhren, Dosen, Düte, welche Melina von dem Kammerdiener so glücklich gehandelt hatte. Zedem fielen seine eigenen, obgleich viel geringern Schätze dabei wieder ins Gedächtnis; man blicke mit Verdruß auf Philinens Kosser; man gab Wilhelmen zu verstehen, er habe wahrlich nicht übel gethan, sich mit dieser Schönen zu associieren und durch ihr Glück auch seine Sabicliakeiten zu retten. Glault ihr denn, rief er endlich aus, daß ich etwas Eignes haben werde, jo lange ihr darbt, und ist es wohl das erste Wal, daß ich in der Not mit euch redlich teile? Man öffne den Kosser, und was mein ist, will ich zum öffentlichen Bedürsnis niederlegen.

Es ift mein koffer, jagte Philine, und ich werde ihn nicht eher aufmachen, dis es mir beliedt. Ihre paar Fittiche, die ich Jhnen aufgehoben, konnen wenig betragen, und wenn sie an die redlichsten Juden verkauft werden. Tenken Sie an sich, was Ihre Hellung kosten, was Ihnen in einem fremden Lande bes

gegnen fann.

Sie werden mir, Philine, versette Wilhelm, nichts vorentshalten, was mein ist, und das wenige wird uns aus der ersten Kertegenheit retten. Allein der Menich besitht noch manches, womit er seinen Freunden besspehen fann, das eben nicht klüngende Münze zu sein braucht. Alles, was in mir ist, soll diesen Unglüdlichen gewidnut sein, die gewiß, wenn sie weider zu sich selbst kommen, ihr gegenwärtiges Vertragen bereinen werden. Ja, suhr er sort, ich sühle, daß ihr bedürit, und was ich vermag, will ich euch leisten, schenkt mir euer Vertrauen aus neue, beruhigt euch sir diesen Augenblick, nehmet an, was ich euch verspreche! Wer will die Zusage im Ramen aller von mir ennpfangen?

Sier stredte er ieine Sand aus und rief: Ich verspreche, daß ich nicht ober von euch weichen, ench nicht ober verlaffen will, als bis ein jeder ieinen Verlust doppelt und dreisach ersett sieht, bis ihr den Zustand, in dem ihr euch, durch wessen Schuld es wolle, befindet, völlig vergessen und mit einem glücklicher

vertauscht habt.

Er hielt 'eine Nand noch immer ausgestreckt, und niemand wollte sie sassen. Ich veriprech' es noch einmal, rief er aus, indem er auf sein Rissen zurücksank. Alle blieben stille; sie waren beichaut, aber nicht getröstet, und Khitine, auf ihrem Kosser siehn, knacke Nüsse auf, die sie in ihrer Tasche gesunden hatte.

# Neuntes Kapitel.

Der Jäger kam mit einigen Leuten zurück und machte Anstialt, den Verwundeten wegzuschaffen. Er hatte den Pfarrer des Orts beredet, das Chepaar aufzunehmen; Philinens Roffer ward fortgetragen, und sie folgte mit natürlichem Anstand. Mignon lief voraus, und da der Kranke im Pfarrhaus ankam, ward ihm ein weites Spekette, das ichon lange zeit als Gait: und Sprenzbette bereit stand, eingegeben. Dier bemerkte man erst, daß die Wunde ausgegangen war und start geblutet hatte. Man mußte

für einen neuen Berband sorgen. Der Kranke verfiel in ein Rieber; Philine wartete ihn treulich, und als die Mübigkeit sie übermeisterte, löste sie der Sarsenipieler ab; Wignon war, mit dem seiten Boriak, zu wachen, in einer Sche eingeschlafen.

Des Morgens, als Wishelm fich ein menig erholt hatte, erzuhr er von dem Jäger, daß die Serrichaft, die ihnen gestern zu Silfe gekommen fei, vor furzem ilre Güter verlassen habe, um den Kriegsbewegungen auszuweichen und sich bis zum Frieden in einer ruhigern Gegend aufzuhalten. Er nannte den ältlichen Gerrn und seine Richte, zeigte den Ort an, wohin sie sich zuerk begeben, erklärte Wilhelmen, wie das Fränlein ihm eingebunden, für die Berlasnen Sorge zu tragen.

Der hereintretende Bundarzi unterbrach die lebhaften Danksagungen, in welche fich Bilhelm gegen den Jäger ergoß, machte eine umftändliche Beschreibung der Bunden, versicherte, daß sie leicht heisen würden, wenn der Katient sich rubig hielte und sich

abwartete.

Rachdem ber Jäger weggeritten war, erzählte Philine, daß er ihr einen Ventel mit zwanzig Louisdoren zurückgelaffen, daß er dem Geistlichen ein Douceur für die Wohnung gegeben und die Kurkosten für den Chiruzgus bei ihm niedergelegt habe. Sie gelte durchaus für Wilhelms Frau, introduziere sich ein für allemal bei ihm in dieser Qualität und werde nicht zugeben, daß

er fich nach einer andern Wartung umiehe.

Bhiline, fagte Wilhelm, ich bin Ihnen bei bem Uniall, ber uns begegnet ift, schon manchen Dank ichuldig worden, und ich wünsche nicht, meine Berbindlichkeiten gegen Sie vermehrt zu sehen. Ich bin unruhig, iolange Sie um mich indt benn ich weiß nichts, womit ich Ihnen die Mühe vergelten kann. Geben Sie mir meine Sachen, die Sie in Ihrem Kopier gerettet haten, beraus, schließen Sie sich an die übrige Gesellschaft an, juchen Sie ein ander Quartier, nehmen Sie meinen Dank und die golbene Uhr als eine kleine Erkenntlichkeit; nur verlassen Sie mich; Ihre Gegenwart beunruhigt mich mehr, als Sie glauben.

Sie lachte ihm ins Gesicht, als er geendigt hatte. Du bist ein Thor, jagte sie, du wirst nicht flug werden. Ich weiß besier, was dir gut ist; ich werde bleiben, ich werde mich nicht von der Stelle rühren. Auf den Dank der Manner habe ich niemals gerechnet, also auch auf deinen nicht; und wenn ich dich lieb habe,

mas geht's dich an?

Sie blieb und hatte sich bald bei dem Pfarrer und seiner Familie eingeschneichelt, indem sie immer lustig war, jedem etwas zu schenken, jedem nach dem Sinne zu roden wuste und datei immer that, was sie wollte. Wilhelm besand sich nicht übel; der Ehrurgus, ein unwissener, aber nicht ungeschickter

Mensch, ließ die Natur walten, und so war der Patient balb auf dem Wege der Besserung. Sehnlich wünschte dieser, sich wieder: hergestellt zu sehen, um seine Plane, seine Wünsche eisrig ver:

folgen zu tonnen.

Unaufbörlich rief er sich seine Begebenheit zurück, welche einen unauslöchlichen Eindruck auf sein Gennüt gemacht hatte. Er sah die schöne Amazone reitend aus den Büschen hervorfommen, sie näherte sich ihm, stieg ab, ging hin und wieder und bemühle sich um seinetwillen. Er sah das umhüllende Kleid von ihren Schultern sallen, ihr Sesicht, ihre Gestalt glänzend verschwinden. Alle seine Jugendträume tnüpiten sich an diese Bild. Er glandte nunmehr die edle heldenmütige Chlorinde mit eignen Angen gesiehen zu haben; ihm siel der fraute königssohn wieder ein, an dessen Lager die schöne teilnehmende Prinzessin mit stiller Besickeidenheit berantritt.

Sollten nicht, iagte er manchmal im stillen zu sich selbst, und in der Jugend, wie im Schlaie, die Bilder zufünftiger Schicksale umschweben und unserm unvefangenen Auge ahnungsvoll sichtbar werden? Sollten die Keime dersen, was uns begegnen wird, nicht sich von der Hand des Schicksals ausgestreut, sollte nicht ein Borgenuß der Früchte, die wir einst zu brechen hoffen, möglich

jein?

Sein Kranfenlager gab ihm Zeit, jene Sene tansendmal zu wiederholen. Tausendmal rief er den Mlang jener jüßen Stimme zurück, und wie beneidete er Philinen, die jene hilfreiche Sand gefüßt hatte. Dit kam ihm die Geichichte wie ein Traum vor, und er würde üe für ein Märchen gehalten haben, wenn nicht das Kleid zurückgeblieben wäre, das ihm die Gewißheit der Ersischenung versicherte.

Mit' der größten Sorgialt für diejes Gewand war das lebz haiteste Berlangen verbunden, sich damit zu bekleiden. Sobald er aufstand, warf er es über und befürchtete den ganzen Tag, es möchte durch einen Flecken oder auf jonst eine Weise beschädigt

werden.

### Zehntes Kapitel.

Laertes besinchte jeinen Freund. Er war bei jener lebhaften Szene im Wirtshause nicht gegenwärtig geweien, denn er lag in einer obern Rammer. Ueber seinen Verlust war er jehr getröstet und half sich mit seinem gewöhnlichen: was thut's? Er erzählte verichiedene lächerliche Jüge von der Gesellchaft, besonders gab er Fran Melina ichnid: sie beweine den Verlust ihrer Tochter nur deswegen, weil sie nicht das altdeutsche Vergnügen haben

tonne, eine Mechtilde tausen zu lassen. Was ihren Mann betresse, so offenbare sich's nun, daß er viel Geld bei sich gehabt und auch ichon damals des Vorichusies, den er Wilhelmen abgelockt, keinesweges bedurft habe. Welina wolle nunmehr mit dem nächsten Vorwagen abgehen und werde von Wilhelmen ein Empfehlungsichreiben an seinen Freund, den Tirektor Serlo, verlangen, bei bessen Gesellichaft er, weil die eigne Unternehmung gescheterk.

nun unterzufommen hoffe.

Wignon war einige Tage iehr still geweien, und als man in sie drang, gestand sie endlich, daß ihr rechter Arm verrents sei. Daß hast du deiner Berwegenheit zu danken, iagte Philine und erzählte: wie daß Kind im Gesechte seinen Sirichianger gezogen und, als es seinen Freund in Gesahr gesehen, wacker auf die Freibenter zugehauen habe. Endlich sei es beim Arme ergrissen und auf die Seite geschlendert worden. Man ichalt auf sie, daß sie daß Uebel nicht eher entdeckt habe, doch merste man wohl, daß sie sich vor dem Chirurgus gescheut, der sie disher immer sür einen Knaben gehatten hatte. Man suchte daß Uebel zu heben, und sie muste den Arm in der Binde tragen. Sierüber war sie aufs neue empfindlich, weil sie den beinen Teil der Pflege und Wartung ihres Freundes Philinen überlassen muste, und die angenehme Sünderin zeigte sich nur um desto thätiger und auswertsamer. Eines Worgens, als Wilhelm erwachte, sand er sich mit ihr

Eines Norgens, als Wilhelm erwachte, sand er sich mit ihr in einer ionderbaren Nähe. Er war auf seinem weiten Lager in der Unruhe des Schlass ganz an die hintere Seite geruticht. Philine lag quer über den vordern Teil hingeurecht; sie schien auf dem Bette sißend und leiend eingeschlasen zu sein. Ein Buch war ihr aus der Hand gefallen; sie war zurück und mit dem Kopf nah an ieine Bruft gefunken, über die sich ihre blouden aufgelösten Kaare in Wellen ausbreiteten. Die Unordnung des Schlass erhöhte mehr als nunti und Vorsat ihre Neige; eine kindische lächelnde Auche ichwebte über ihrem Gesichte. Er iah sie eine Zeitlanz an und schien sich ielbir über das Vergnügen zu tadeln, womit er sie ansah, und wir wissen nicht, ob er ieinen Vilicht machte. Er hatte sie eine Zeitlang aufmerkiam betrachtet, als sie sich zu regen ansing. Er ichloß die Augen sachte zu, doch konnte er nicht unterlassen, zu blinzen und nach ihr zu sehen, als sie sich zu regen ausecht putzte und wegging, nach dem Frührück zu fragen.

Rach und nach hatten sich nun die sämtlichen Schausvieler bei Wilhelmen gemeldet, hatten Empfehlungsichreiben und Reisegeld, mehr oder weniger unartig und ungestüm, gesordert und mit Widerwillen Philinens erhalten. Vergebens stellte sie ihrem Freunde vor, daß der Jäger auch diesen Leuten eine ansehnliche

Summe zurückgelassen, daß man ihn nur zum besten habe. Bielmehr kannen sie darüber in einen lebhaiten Zwist, und Wilhelm behanptete nunnehr ein für allemal, daß sie sich gleichsalls an die übrige Geiellschaft anichließen und ihr Glück bei Serlo verjuchen jollte.

Anr einige Augenblicke verließ sie ihr Gleichmut, dann ersholte sie sich schnell wieder und rief: Wenn ich nur meinen Blonden wieder hätte, so wollt' ich mich um euch alle nichts fümmern. Sie meinte Kriedrichen, der sich vom Walplake verloren und

nicht wieder gezeigt hatte.

Des andern Morgens brachte Mignon die Rachricht ans Bette: daß Philine in der Nacht abgereift sei; im Nebenzimmer habe sie alles, was ihm gehöre, sehr ordentlich zusammengelegt. Er empfand ihre Abwesenheit; er hatte an ihr eine treue Wärterin, eine muntere Gesellschafterin verloren; er war nicht mehr gewohnt, allein zu sein. Allein Nignon füllte die Lücke bald wieder aus.

Seitdem jene leichtsertige Schöne in ihren freundlichen Bemühungen den Berwundeten umgab, hatte sich die Aleine nach und nach zurückgezogen und war fille für sich geblieben; nun aber, da sie wieder freies Feld gewann, trat sie mit Ausmerkjamkeit und Liebe hervor, war eirig, ihn zu dienen, und munter,

ihn zu unterhalten.

#### Elftes Kapitel.

Mit lebhaften Schritten nahete er sich der Besserung; er hoffte nun in wenig Tagen seine Reise antreten zu können. Er wollte nicht etwa planlos ein ichlenderndes Leben sortieben, sonzbern zweckmäßige Schritte iollten kinftig seine Bahn bezeichnen. Zuerst wollte er die hilfreiche Herrichaft aufuchen, um seine Dankbarteit an den Tag zu legen, alsdann zu seinem Freunde, dem Direktor, eilen, nm sir die verunglickte Geiellichaft auf das beste zu sorgen, und zugleich die Handelstreunde, an die er mit Abressen versehen war, besuchen und die ihm aufgetragenen Geschätte verrichten. Er machte sich Hospinung, daß ihm das Glid wie vorher anch künftig besiehen und ihm Gelegenheit verschaffen werde, durch eine glückliche Spekulation den Verluft zu erseken und die Lücke seiner Kasse wieder auszusüllen.

Das Berlangen, seine Retterin wiederzusehen, wuchs mit jedem Tage. Um seine Reiseroute zu bestimmen, ging er mit dem Eeizlichen zu Rate, der ichöne geographische und statistische Kennknisse hatte und eine artige Bücher- und Kartensammlung besah. Man inchte nach dem Orte, den die edle Familie während

bes Kriegs zu ihrem Sit erwählt hatte, man juchte Nachrichten von ihr felbft auf; allein der Ort war in keiner Geographie, auf keiner Karte zu finden, und die genealogischen handbücher santlie.

Bilhelm murde unruhig, und als er seine Befümmernis laut werden ließ, entdeckte ihm der harfenipieler: er habe Ursiache, zu glauben, daß der häger, es sei aus welcher Ursache es

wolle, den mahren Namen verichwiegen habe.

Bilhelm, ber nun einmal sich in der Rahe der Schönen glaubte, hoffte einige Nachricht von ihr zu erhalten, wenn er den harfenipieler abschickte; aber auch diese Koffnung ward getäuscht. So sehr der Alte sich auch erfundigte, konnte er doch auf keine Spur kommen. In jenen Tagen waren verichiedene lebhafte Bewegungen und unworgeichene Durchmärisch in diesen Gegenden vorgesallen; niemand hatte auf die reisende Gesellichaft besonders acht gegeben, io daß der ausgesendete Bote, um nicht fur einen jüdichen Spion angeichen zu werden, wieder zurückgehen und ohne Delblatt vor seinen Kerrn und Freund erschen nutzte. Er legte strenge Rechenschaft ab, wie er den Auftrag auszurichten gesucht, und war kennicht, allen Verdacht einer Nachlässissett von sich zu entsernen. Er juchte auf alle Weise Wilhelms Betrüchnis zu lindern, besann sich auf alles, was er von dem Jäger erfahren hatte, und brachte mancherlei Aufmahungen vor, wobei denn endlich ein Umfand vorkan, woraus Wilhelm einige ratielhafte Worte der ichbonen Verschwunden deuten konnte.

Die räuberische Bande nämlich hatte nicht der mandernden Truppe, sondern jemer Herrichaft ausgepaßt, bei der sie mit Recht vieles Eeld und kostbarteiten vermutete und von deren Zug sie genaue Nachricht mußte gehabt haben. Man wußte nicht, ob man die That einem Freikorps, ob man sie Marodeurs oder Räubern zuichreiben iollte. Genug, zum Glücke der vornehmen und reichen Karawane waren die Geringen und Armen zuerst auf den Platz gesommen und hatten das Schickal erduket, das senen zubereitet war. Darauf bezogen sich die Worte der jungen Dame, deren sich Wilhelm noch gar wohl erimerte. Wenn er nun vergnügt und glücklich iein konnte, daß ein vorsichtiger Genus ihn zum Opfer bestimmt hatte, eine vollkommene Sterbeliche zu retten, so war er dagegen nahe an der Verzweitlung, da ihm, sie wiederzusschen, wenigstens sitt den

Augenblid alle hoffnung verichwunden mar.

Bas diese sonderbare Bewegung in ihm vermehrte, war die Aehnlichkeit, die er zwijchen der Gräfin und der fconen Undestannten entdeckt zu haben glandte. Sie glichen sich, wie sich Schwestern gleichen mögen, deren feine die jüngere noch die ättere genannt werden dars, denn sie schwestern Zwillinge zu sein.

Die Erinnerung an die liebenswürdige Gräfin war ihm unendlich füß. Er rief sich ihr Bild nur allzu gern wieder ins Gedächtnis. Aber nun trat die Geftalt der edlen Amazone gleich dazwischen, eine Ericheinung verwandelte sich in die andere, ohne daß er im stande gewesen wäre, diese oder jene festzuhalten.

Wie wunderbar mußte ihm baher die Aehnlickeit ihrer Handschriften sein! denn er verwahrte ein reizendes Lied von der Hand der Eräfin in seiner Schreibtgiel, und in dem Ueberrocke hatte er ein Zettelchen gesunden, worin man sich mit viel zärtzlicher Sorasalt nach dem Besinden eines Oheims erkundigte.

Wilhelm war überzeugt, daß seine Retterin dieses Villet gesichrieden, daß es auf der Reise in einem Wirtshause aus einem Zimmer in das andere geichickt und von dem Oheim in die Tajche gesteckt worden sei. Er hielt beide Kandickriten gegen einander, und wenn die zierlich gestellten Buchstaden der Gräfin ihm ionst so sierlich gestellten Buchstaden der Gräfin ihm ionst so siehr gesallen hatten, so sand er in den ähnlichen, aber freieren Zügen der Undefannten eine unaussprechlich stießende Harmonie. Das Villet enthielt nichts, und schon die Züge ichienen ihn, so wie ehennals die Gegenwart der Schönen, zu erheben.

Er versiel in eine träumende Schniucht, und wie einstimmend mit seinen Empsindungen war das Lied, das eben in dieser Stunde Mignon und der Harsner als ein unregelmäßiges Duett

mit dem herglichsten Ausdrucke jangen:

Nur wer die Sehnjucht fennt, Weiß, was ich leide! Mein und abgetrenut Bon aller Freude, Seh' ich aus Firmament Nach jener Seite. Ach! der Meite. Ti in der Weite. Si ich die Gebreide. Vur wer die Sehnjucht fennt, Weiß nons ich feibe!

# Zwölftes Kapitel.

Die jauften Locungen des lieben Schukgeistes, anstatt unsern Freund auf irgend einen Weg zu führen, nährten und vermehrten die Unruhe, die er vorher empfunden hatte. Sine heimliche Glutschlich in seinen Abern: bestimmte und unbestimmte Gegenstände wechsetten in seiner Seele und erregten ein endlose Berlangen.

Bald munichte er fich ein Rog, bald Hlugel, und indem co ihm unmöglich ichien, bleiben zu tonnen, jah er fich erft um, mobin

er benn eigentlich begehre.

Der Faben seines Schicfials hatte sich so ionderbar verworren; er wünichte die selfsamen Unoten ausgelöst oder gerschnitten zu sehen. Oft, wenn er ein Bierd traben oder einen Bagen rollen hörte, ichaute er eilig sum Feniter hinaus, in der Doffnung, es würde jemand sein, der ihn aufjuchte und, wäre es auch nur durch Jusall, ihm Nachricht, Gewisheit und Freude brächte. Er erzählte sich Geichichten vor, wie sein Freund Werner in diese Gegend kommen und ihn überraschen könnte, daß Maxiane vielleicht erschen durfte. Der Tou eines jeden Posthorns sehte ihn in Bewegung. Melina sollte von seinem Schickfale Nachricht geben, vorzüglich aber sollte der fäger wiederkommen und ihn au jener angebeteten Schönheit einladen.

Bon allem diesem geschah leider nichts, und er mußte zuslett wieder mit sich allein bleiben, und indem er das Vergangene wieder durchnahm, ward ihm ein Umstand, je mehr er ihn bestrachtete und beleuchtete, immer widriger und unerträglicher. Es war seine verunglückte Herrichaft, an die er ohne Versdruß nicht denken konnte. Denn ob er gleich am Abend jenes bösen Tages sich vor der Essellichait is ziemlich herausgeredet hatte, so konnte er sich doch selbst seine Schuld nicht verleugnen. Er schrieb sich vielmehr in hypochondrichen Ungenklicken den

gangen Borfall allein gu.

Die Gigenliebe läßt uns fowohl unfre Tugenden als unfre Fehler viel bedeutender, als fie find, ericheinen. Er hatte das Bertrauen auf fich rege gemacht, ben Willen ber übrigen gelentt und mar, von Unersahrenheit und Rühnheit geleitet, voranges gangen; es ergriff fie eine Gefahr, ber fie nicht gewachsen maren. Laute und ftille Borwürfe verfolgten ihn, und wenn er der irregeführten Gesellschaft nach dem empfindlichen Berlufte jugeiagt hatte, fie nicht zu verlaffen, bis er ihnen das Berlorne mit Bucher erjest hatte, jo hatte er fich über eine neue Berwegenheit zu ichelten, womit er ein allgemein ausgeteiltes lebel auf feine Schultern zu nehmen fich vermaß. Bald verwies er fich, daß er durch Aufipannung und Trang des Augenblicks ein folches Beriprecen gethan hatte; bald fühlte er wieder, daß jenes aut= mutige hinreichen feiner Sand, die niemand angunehmen wur: bigte, nur eine leichte formlichkeit jei gegen bas Belübde, bas fein berg gethan hatte. Er fann auf Mittel, ihnen wohlthätig und nütlich zu fein, und fand alle Urjache, feine Reife zu Gerlo ju beichleunigen. Er padte nunmehr jeine Cachen gujammen und eilte, ohne feine vollige Genefung abzuwarten, ohne auf ben Rat des Lastors und Wundarstes zu boren, in der wunderbaren Befellichaft Mignons und bes Alten, der Unthätigfeit ju ent: fliehen, in ber ihn fein Schidfal abermals nur ju lange ge= halten hatte.

### Dreizehntes Kavitel.

Gerlo enipfing ihn mit offnen Urmen und rief ihm entgegen: Seh' ich Sie? Erfenn' ich Sie wieder? Sie haben sich wenig oder nicht geändert. Ist Ihre Liebe zur edelsten Kunst noch immer jo start und lebendig? So sehr ersreu' ich mich über Ihre Ankunft, daß ich felbst das Miktrauen nicht mehr fühle. das Ihre letten Briefe bei mir erregt haben.

Wilhelm bat betroffen um eine nähere Erflärung.

Sie haben fich, versette Gerlo, gegen mich nicht wie ein alter Freund betragen; Gie haben mid wie einen großen Berrn behandelt, dem man mit gutem Gewiffen unbrauchbare Leute empfehlen barf. Unfer Schickfal hangt von ber Meinnna bes Bublifums ab, und ich fürchte, daß Ihr herr Melina mit den Seinigen schwerlich bei uns wohl aufgenommen werden dürfte.

Wilhelm wollte etwas zu ihren Bunften fprechen, aber Serlo fing an, eine jo unbarmbergige Schilderung von ihnen zu machen. daß un'er Freund jehr zufrieden war, als ein Frauensimmer in das Zimmer trat, das (Seipräch unterbrach und ihm fogleich als Schwefter Aurelia von feinem Freunde vorgeftellt marb. Sie empfing ihn auf das freundichaftlichfte, und ihre Unterhaltung war jo angenehm, daß er nicht einmal einen entichiedenen Rug des Rummers gewahr murde, der ihrem geistreichen Gesicht noch ein besonderes Intereffe gab.

Zum erstenmal jeit langer Zeit fand sich Wilhelm wieder in feinem Clemente. Bei feinen Geiprachen hatte er fonit nur notdürftig gefällige Buhörer gefunden, ba er gegenwärtig mit Rünftlern und Rennern zu iprechen das Blück hatte, Die ihn nicht allein volltommen verstanden, sondern die auch fein Beiprach belehrend erwiderten. Mit welcher Geschwindigfeit ging man die neuesten Stücke durch! Mit welcher Sicherheit beurteilte man fie! Wie mußte man bas Urteil bes Bublifums ju prufen und gu ichagen! In welcher Geschwindigfeit flarte man ein= ander auf!

Hun mußte fich bei Bilbelme Borliebe für Chafeivearen bas Beiprach notwendig auf Diejen Schriftsteller lenten. Er zeigte die lebhafteste Hoffnung auf die Epoche, welche diese vortreff= lichen Stude in Deutschland machen mußten, und bald brachte er jeinen Samlet vor, der ihn jo fehr beichäftigt hatte.

Serlo versicherte, daß er das Stück langit, wenn es nur

möglich gewesen wäre, gegeben hätte, daß er gern die Rolle des Polonius übernehmen wolle. Dann jetzte er mit Lächeln hinzu: Und Ophelien finden sich wohl auch, wenn wir nur erst den

Bringen haben.

Bilhelm bemerkte nicht, daß Aurelien dieser Scherz des Brubers zu nitsfallen ichien; er ward vielmehr nach ieiner Art weitläufig und lehrreich, in welchem Sinne er den Hamlet gespielt haben wolle. Er legte ihnen die Reintlate umitändlich dar, mit welchen wir ihn oben beichättigt gesehen, und gab sich alle Mühe, seine Meinung annehmlich zu machen, io viel Zweisel auch Serlo gegen seine Hypotheie erregte. Nun gut, jagte dieser zulett, wir geben Ihnen alles zu; was wollen Sie weiter daraus erklären?

Bieles, alles, veriente Wilhelm. Denten Sie fich einen Bringen, wie ich ihn geschildert habe; beffen Bater unvermutet ftirbt. Chraeis und Berrichfucht find nicht die Leidenschaften, Die ihn beleben; er hatte fich's gefallen laffen, Cohn eines Ronigs au fein; aber nun ift er erft genötigt, auf den Abstand aufmert: famer zu werden, ber den Ronig vom Unterthanen icheidet. Das Recht zur Krone mar nicht erblich, und doch hätte ein längeres Leben feines Baters die Uniprüche jeines einzigen Sohnes mehr befestigt und die hoffnung gur Brone gefichert. Dagegen fieht er fich nun durch feinen Cheim, ungeachtet icheinbarer Beripredungen, vielleicht auf immer ausgeschloffen; er fühlt fich nun fo arm an Inade, an Gutern und fremd in dem, was er von Rugend auf als fein Gigentum betrachten tonnte. Sier nimmt fein Gemut die erfte traurige Richtung. Er fühlt, daß er nicht mehr, ja nicht fo viel ift als jeder Coelmann; er gibt fich für einen Diener eines jeden, er ift nicht höflich, nicht herablagend. nein, berabgefunten und bedür tig.

Rach feinem vorigen Zustande blickt er nur wie nach einem verschwundnen Traume. Bergebens, daß sein Theim ihn aufmuntern, ihm seine Lage aus einem andern Gesichtspunkte zeigen

will; die Empfindung feines Richts verlägt ihn nie.

Der zweite Schlag, der ihn traf, verletzt tiefer, beugte noch mehr. Es ist die Seirat seiner Mutter. Ihm, einem treuen und zärklichen Sohne, blieb, da sein Bater starb, eine Mutter noch übrig; er hoffte in Gesellichait seiner hinterlassenen eden Mutter die Heldengestalt jenes großen Albgeichiednen zu verzehren; aber auch seine Mutter verliert er, und es ist ichlimmer, als wenn sie ihm der Tod geraubt hätte. Tas zuverlässige Vild, das sich ein wohlgeratnes Kind og gern von seinen Ettern macht, verschwindet; bei dem Toten ist keine Sisse und an der Lebensdigen kein Halt. Sie ist auch ein Weiße und an der Lebensdigen kein Salt. Sie ist auch ein Weiße, und unter dem allz gemeinen Geschlechtsnamen (Vebrecklichkeit ist auch sie begriffen. Run erst stühlt er sich recht gebeugt, nun erst verwaist, und

kein Glück ber Welt kann ihm wieder erseten, mas er verloren hat. Nicht traurig, nicht nachdenklich von Natur, wird ihm Trauer und Nachdenken zur schweren Bürde. So sehen wir ihn austreien. Ich glaube nicht, daß ich etwas in das Stück hinein-

lege ober einen Zug übertreibe.

Serlo sah seine Schwester an und sagte: Habe ich dir ein salisches Vild von unserm Freunde gemacht? Er fängt gut an und wird uns noch manches vorerzählen und viel überreden. Bilhelm schwur hoch und teuer, daß er nicht überreden, sondern übergeugen wolle, und bat nur noch un einen Augenblic Grud.

Denken Sie sich, rief er aus, diesen Jüngling, diesen Fürstensiohn recht lebhait, vergegenwärtigen Sie sich seine Lage, und dann bevbachten Sie ihn, wenn er erfährt, die Gestatt seines Baters ericheine; stehen Sie ihm bei in der schrecklichen Nacht, wenn der chrwürdige Geist selbst vor ihm auftritt. Sin ungeheures Entsiesen ergreift ihn; er redet die Bundergestalt an, sieht sie winsten, solgt und hört. — Die ichreckliche Anstage wider seinen Oheim ertönt in seinen Ohren, Aussorderung zur Nache und die drügende wiederholte Bitte: erinnere die meiner.

Und da der Geist verichwunden ist, wen sehen wir vor uns stehen? Einen jungen Helden, der nach Rache schaubt? Sinen gebornen Fürsten, der sich glücklich sihlt, gegen den Usurpator seiner Krone ausgefordert zu werden? Nein! Staunen und Trübsinn übersällt den Sinsamen; er wird bitter gegen die lächelnden Bösewichter, ichwört, den Abgeschiedenen nicht zu vergessen, und schlieden den bedeutenden Seuszer: Die Zeit ist aus dem Gelenke; webe mit, daß ich geboren ward, sie wieder einzurschten.

In diesen Worten, dünkt mich, liegt der Schlissel zu Hanlets ganzem Vetragen, und nir ist deutlich, daß Shakespeare habe ichildern wollen: eine große That ani eine Seele gelegt, die der That nicht gewachsen ist. Und in diesem Sinne find' ich das Stillt durchgängig gearbeitet. Hier wird ein Sichkaum in ein köstliche Veräg gepklanzt, das nur liebliche Vlumen in seinen Schlich hätte au"nehmen sollen; die Wurzeln dehnen sich aus, das

Befaß wird gernichtet.

Ein ichönes, reines, edles, höchst moralisches Wesen, ohne die sinnliche Stärke, die den Helden macht, geht unter einer Last zu Grunde, die es weder tragen noch abwerien kann; jede Pflicht ist ihm heilig, diese zu schwer. Das Unmögliche wird von ihm gesordert, nicht das Unmögliche an sich, sondern das, was ihm unmöglich ist. Wie er sich windet, dreht, ängstigt, vor und zurick tritt, immer erinnert wird, sich immer erinnert und zusleht sait seinen Zweck aus dem Sinne verliert, ohne doch jemals wieder froh zu werden.

# Dierzehntes Kapitel.

Berichiedene Berionen traten berein, die das Geiprach unterbrachen. Es maren Birtuofen, die fich bei Gerlo gewöhnlich ein: mal die Boche ju einem fleinen Rongerte versammelten. Er liebte die Rufit fehr und behauptete, daß ein Schaufpieler ohne Dieje Liebe niemals ju einem dentlichen Begriff und Gefühl jeiner eigenen Kunft gelangen tonne. Go wie man viel leichter und anftandiger agiere, wenn die Bebarden burch eine Melodie begleitet und geleitet werden, jo milfie ber Schaufpieler fich auch feine profaifche Rolle gleichiam im Sinne tomponieren, dag er fie nicht etwa eintonig nach feiner individuellen Urt und Beije hinfudele, fonbern fie in gehöriger Abwechielung nach Tatt und Mag behandle.

Aurelie ichien an allem, mas vorging, wenig Anteil gu nehmen, vielmehr führte fie gulest unfern Freund in ein Geitengimmer, und indem fie ans Genfter trat und ben gestirnten bimmel anschaute, jagte fie ju ihm: Gie find uns manches über Samlet ichuldig geblieben; ich will gwar nicht voreilig fein und wunsche, daß mein Bruder auch mit anhören moge, mas Sie uns noch ju jagen haben, doch laffen Sie mich Ihre Gedanken

über Ophelien hören.

Bon ihr lagt fich nicht viel fagen, verjegte Bilbeim, benn nur mit wenig Meisterzugen ift ihr Charafter vollendet. 3hr ganges Bejen ichwebt in reifer, fuger Ginnlichfeit. Ihre Reigung ju bem Bringen, auf beffen Sand fie Unipruch machen barf, fließt jo aus ber Quelle, das gute Ber; überläßt fich io gang feinem Berlangen, bag Bater und Bruder beide furchten. beide geradezu und unbeicheiden warnen. Der Bohlftand, wie ber leichte Flor auf ihrem Bufen, tann die Bewegung ihres Bergens nicht verbergen, er wird vielmehr ein Berrater Diefer teifen Bewegung. Ihre Einbildungsfrait ift angestedt, ihre ftille Beicheibenheit atmet eine liebevolle Begierde, und jollte die bequeme Göttin Gelegenheit das Baumchen ichutteln, fo murde die Frucht fogleich herabfallen.

Und nun, fagte Murelie, wenn fie fich verlaffen fieht, verftogen und verichmaht, wenn in der Geele ihres mahnfinnigen Beliebten fich das Sochite jum Diefften umwendet und er ihr. itatt bes fußen Bechers ber Liebe, den bittern Reich der Leiden

binreicht -

36r Berg bricht, rief Wilhelm aus, das gange Geruft ihres Daleins rudt aus feinen Sugen, ber Tod ihres Baters fturmt herein, und das ichone Gebaude fturzt vollig zujammen.

Bilbelm hatte nicht bemerft, mit welchem Musdrud Murelie Die letten Worte ausiprach. Nur auf bas gunitmert, beffen Ruiammenhang und Bollfommenheit gerichtet, ahnte er nicht,

daß seine Freundin eine gang andere Wirkung empfand, nicht, bak ein eigner tiefer Schmerz burch diese bramgtischen Schatten=

bilder in ihr lebhaft erregt ward.

Noch immer hatte Aurelie ihr Haupt von ihren Armen unterftüßt und ihre Mugen, Die fich mit Thränen füllten, gen Simmel gewendet. Endlich hielt fie nicht langer ihren verborgenen Schmerg gurudt; fie faßte des Freundes beide Bande und ricf, indem er erstannt por ihr ftand: Bergeihen Gie, verzeihen Sie einem geanaftigten Bergen! Die Bejellschaft ichnurt und preft mich gufammen; vor meinem unbarmbergigen Bruber muß ich mich zu verbergen juchen; nun hat Ihre Gegenwart alle Bande aufgelöft. Mein Freund! fuhr fie fort, jeit einem Augenblide find wir erft befannt, und ichon werden Gie mein Bertrauter. Gie konnte die Worte kaum aussprechen und fant an ieine Schulter. Tenken Sie nicht übler von mir, sagte sie ichluchzend, daß ich mich Ihnen so schnell eröffne, daß Sie mich so schwach sehen. Sein Sie, bleiben Sie mein Freund, ich ver-Diene es. Er redete ihr auf das berglichfte gu; umfonft! ihre Thränen floffen und erstidten ihre Worte.

In diesem Augenblicke trat Serlo jehr unwillkommen herein und fehr unerwartet Philine, die er bei der Sand hielt. Sier ift Ihr Freund, jagte er ju ihr; er wird fich freuen, Sie gu begrußen.

Die! rief Bilbelm erstaunt, muß ich Gie bier feben? Dit einem bescheidnen, gesetten Wejen ging fie auf ihn los, hieß ihn willfommen, ruhmte Serlos Gute, ber fie ohne ihr Berdienft. blok in Hoffnung, daß fie fich bilden werde, unter feine treff= liche Truppe aufgenommen habe. Gie that dabei gegen Wilhelm freundlich, doch aus einer ehrerbietigen Entfernung.

Diese Berftellung mabrte aber nicht langer, als die beiden jugegen waren. Denn als Anrelie, ihren Schmerz zu verbergen, wegging und Gerlo abgerufen ward, jah Philine erft recht genau nach den Thuren, ob beide auch gewiß fort feien, dann hupfte fie wie thoricht in der Stube herum, fette fich an die Erde und wollte por Richern und Lachen erftiden. Dann iprang fie auf. ichmeichelte unferm Freunde und freute fich über alle Dagen, daß fie fo flug geweien fei, vorauszugehen, das Terrain zu retognoszieren und fich einzuniften.

Dier geht es bunt ju, jagte fie, gerabe fo, wie mir's recht Aurelie hat einen unglücklichen Liebeshandel mit einem Ebelmanne gehabt, der ein prächtiger Menich fein muß und ben ich felbst wohl einmal sehen möchte. Er hat ihr ein Andenken hinterlaffen, ober ich mußte mich fehr irren. Es lauft ba ein Anabe herum, ungefahr von drei Jahren, ichon wie die Conne: ber Bapa mag alterliebst sein. Ich tann fonft die Rinder nicht leiden, aber dieser Junge freut mich. Ich habe ihr nachgerechnet.

Der Tob ihres Mannes, die neue Bekanntichaft, bas Alter bes

Rindes, alles trifft gujammen.

Run ist der Freund seiner Wege gegangen; seit einem Jahre sieht er sie nicht mehr. Sie ist darüber außer sich und untröstlich. Die Kärrin! — Der Bruder hat unter der Truppe eine Tänzerin, mit der er ichon thut, ein Actrischen, mit der er verztraut ist, in der Stadt noch einige Frauen, denen er auswartet, und nun steh' ich auf der Liste. Ter Narr! — Pom übrigen Bolke sollst du morgen hören. Und nun noch ein Wörtchen von Philinen, die du kennst; die Erzuärrin ist in dich verliebt. Sie schwur, daß es wahr sei, und beteuerte, daß es ein rechter Spaß sei. Sie bat Wilhelmen initandig, er möchte sich in Aurelien verlieben; dann werde die Here erst recht angehen. Sie läuft ihrem Ungetreuen, du ihr, ich dir und der Bruder mir nach. Benn daß nicht eine Lui auf ein halbes Jahr gibt, so will ich an der ersten Episode ierben, die sich zu diesem vieriach verzichlungenen Romane hinzuwirit. Sie bat ihn, er möchte ihr den dandel nicht verderben und ihr so viel Achtung bezeigen, als sie durch ihr öffentliches Betragen verdienen wolle.

#### Bünfzehntes Rapitel.

Den nächsten Morgen gedachte Wilhelm Madame Melina zu Geinden; er fand sie nicht zu Saufe, fragte nach den ütrigen Gliedern der wandernden Gesellichaft und erzuhr: Philine hate sie zum Frühftüt eingeladen. Aus Rengier eilte er hin und traf sie alle jehr aufgeraumt und getrößer. Das fluge Geschöpf hatte sie versammelt, sie mit Schofolade kewirtet und ihnen zu verstehen gegeben, noch sei nicht alle Aussicht versperrt; sie hoffe durch ihren Einfluß den Direktor zu überzeugen, wie vorteilhaft es ihm sei, so geschickte Leute in seine Gesellichaft aufzunehmen. Sie hörten ihr aufmerkam zu, schluriten eine Tasie nach der andern hinunter, kanden das Mädchen gar nicht übel und nahmen sich vor, das Leie von ihr zu reden.

Glauben Sie benn, sagte Wilhelm, ber mit Philinen allein geblieben war, daß Serlo sich noch ent hliehen werde, unfre Gefährten zu behalten? Wit nichten, veriette Philine; es ift mir auch gar nichts daran gelegen; ich wollte, sie wären je eher je lieber fort! Den einzigen Laertes wünscht ich zu behalten; die übrigen wollen wir schon nach und nach beiseite bringen.

Hierauf gab fie ihrem Freunde zu verstehen, daß fie gewiß überzeugt fei, er werbe nunmehr fein Talent nicht länger vergaraben, sondern unter Direktion eines Serlo aufs Theater gehen. Sie konnte die Ordnung, den Geichmad, den Geift, der hier

herrsche, nicht genug rühmen; sie iprach so schmeichelnd zu unserm Freunde, so schmeichelhaft von seinen Alenten, daß sein Herz und seine Einkildungskraft sich eben so sehr diesem Borschafge näherten, als sein Verstand und seine Vernunft sich davon entiternten. Er verbarg seine Neigung vor sich selhst und vor Phistienen und brachte einen unruhigen Tag zu, an dem er sich nicht entichtießen konnte, zu seinen Handelskorrespondenten zu gehen und die Briefe, die dort sir ihn liegen möchten, abzuholen. Tenn, ob er sich gleich die Unruhe der Seinigen diese Zeit über vorstellen konnte, so schweite er sich doch, ihre Sorgen und Vorwürfe umitändlich zu ersahren, um so mehr, da er sich einen großen und reinen Vennß diesen Abend von der Aufführung eines neuen Stücks versprach.

Serlo hatte fich geweigert, ihn bei der Probe zuzulaffen. Sie muffen uns, jagte er, erst von der besten Seite kennen lernen,

eh wir zugeben, daß Gie uns in die Rarte feben.

Mit der größten Zusviedenheit wohnte aber auch unser Freund ben Abend darani der Borftellung bei. Es war das erfte Mal, daß er ein Theater in folcher Bollfommenheit fah. Man traute famtlichen Schaufpielern fürtreffliche Gaben, glückliche Unlagen und einen hohen und flaren Begriff von ihrer Kunft gu, und boch waren fie einander nicht gleich; aber fie hielten und trugen sich wech elsweise, senerten einander an und waren in ihrem gangen Spiele fehr beftimmt und genau. Man fühlte bald, baß Serlo die Seele des Gangen war, und er zeichnete fich fehr zu feinem Borteil aus. Gine heitere Laune, eine gemäßigte Lebhaftigfeit, ein bestimmtes Gefühl des Schicklichen bei einer großen Babe der Nachahmung mußte man an ihm, wie er aufs Theater trat, wie er den Mund öffnete, bewundern. Die innere Behaa: lichkeit jeines Dafeins schien fich über alle Zuhörer auszubreiten, und die geiftreiche Urt, mit der er die feinsten Schatijerungen der Rollen leicht und gefällig ausdrückte, erweckte um so viel mehr Frende, als er die Kunft zu verbergen wußte, die er sich durch eine anhaltende Uebung eigen gemacht hatte.

Seine Schwester Aurelie blieb nicht hinter ihm und erhielt noch größern Beisall, indem sie die Gemüter der Menschen rührte, die er zu erheitern und zu ersreuen so sehr im stande war.

Rach einigen Tagen, die auf eine angenehme Weise jugebracht wurden, verlangte Ihretie nach unserm Freund. Er eiste zu ihr und sand sie auf dem kanapee liegen; sie schien am Kopfweh zu leiden, und ihr ganzes Wesen konnte eine siederhafte Bewegung nicht verbergen. Ihr Auge expetierte sich, als sie den Bereintretenden anlah. Vergeben Sie' rief sie ihm entgegen; das Jutrauen, ess Sie mir einslösten, hat mich schwach gemacht. Visher konnt' ich mich mit meinen Schmerzen im stillen unterhalten, ja, sie gaben mir Stärke und Trost; nun haben Sie, ich weiß nicht, wie es zugegangen ist, die Bande der Berichwiegenscheit gelöst, und Sie werden nun selbst wider Willen teil an dem Kampke nehmen, den ich gegen mich selbst streite.

Wilhelm antwortete ihr freundlich und verbindlich. Er verficherte, daß ihr Bild und ihre Schmerzen ihm beständig vor der Seele geschwebt, daß er fie um ihr Vertrauen bitte, daß er sich

ihr jum Freund midme.

Indem er so iprach, wurden seine Alugen von dem Anaben angezogen, der vor ihr auf der Erde sas und allerlei Spielwert durch einander warf. Er nuchte, wie Philine ichon angegeben, ungesähr drei Jahre alt sein, und Wilhelm verstand nun erst, warum das leichtsertige, in ihren Ausdrücken selten erhabene Mädehen den Anaben der Sonne verglichen. Denn um die offinen braunen Augen und das volle Gesicht kräuselten sich die schönsten goldnen Loden, an einer blendend weißen Stirne zeigten sich zarte, dunkte, sanitgebogene Augenbraunen, und die sehhalte Karbe der Gesundheit glanzte auf seinen Wangen. Sesen Sie sich zu mit, sagte Aurelie; Sie sehen das glickliche Kind mit Berwunderung an; gewiß, ich habe es mit Freuden auf meine Arme genommen, ich bewahre es mit Sorgfalt; nur kann ich auch recht an ihm den Grad meiner Schmerzen erkennen, denn sie lassen wich den mit den mich den Wert einer solchen Gabe nur selten einpsinden.

wir berlauben Sie mir, fuhr fie fort, daß ich nun auch von mir und meinem Schickfale rede, denn es ift mir fehr daran gelegen, daß Sie mich nicht verkennen. Ich glaubte einige gelaffene Augenblicke zu haben, darum ließ ich Sie rufen; Sie find nun

ba, und ich habe meinen Faden verloren.

Ein verlagnes Geichöpf mehr in der Welt, werden Sie jagen. Sie sind ein Mann und benken: wie gebärdet fie sich bei einem notwendigen Uebel, das gewisser als der Tod über einem Weibe ichwebt, bei der Untreue eines Mannes, die Thorin! — O mein Freund, wäre mein Schickfal gemein, ich wollte gern gemeines llebel ertragen; aber es ist so außerordentlich; warum kann ich's Ihnen nicht im Spiegel zeigen, warum nicht jemand austragen, es Ihnen zu erzählen! D, wäre ich versührt, überraicht und dann verlassen, von dann würde in der Berzweislung noch Trost sein; aber ich bin weit ichlimmer daran; ich habe mich selbst hintergangen, mich selbst wider Wissen der Merzweis, was ich mir niemals verzeihen kann.

Bei edlen Gefinnungen, wie die Ihrigen find, verjette der

Freund, fonnen Sie nicht gang unglücklich fein.

Und wiffen Sie, wem ich meine Gesinnungen ichuldig bin? fragte Anrelie; ber allerichlechteiten Erzichung, durch die jemals ein Mädchen hätte verberbt werden follen, dem schlimmiten Beispiele, um Sinne und Neigung zu verführen.

Rach dem frühzeitigen Tode meiner Mutter bracht' ich die schönsten Jahre der Entwicklung bei einer Tante zu, die sich zum Gesek machte, die Geseke der Shrbarteit zu verachten. Blindslings überließ sie sich einer jeden Neigung, sie mochte über den Gegenstand achieten oder sein Stlav sein, wenn sie nur im wilden

Bennis ihrer felbit vergeffen fonnte.

Was mußten wir Minder mit dem reinen und deutlichen Blick der Unichuld uns für Begriffe von dem nämnlichen Geichlechte machen? Wie dumpf, deingend, dreift, ungeschickt war jeder, den sie herbeireizte! wie satt, übermütig, leer und abgesichmackt dagegen, sobald er seiner Wünsche Befriedigung gesunden hatte! So hab' ich diese Fran jahrelang unter dem Gebote der schlechtesten Menichen erniedrigt gesehen; was für Begegnungen nunkte sie nicht erdulden, und mit welcher Stirne wußte sie sich in ihr Schicksal zu sinden, ja, mit welcher Art diese schändlichen Fessen zu tragen!

So lernte ich Ihr Geschlecht kennen, mein Freund, und wie rein haßte ich's, ba ich ju bemerken schien, daß selbst leibliche Männer im Berhaltnis gegen das unfrige jedem guten Gesühl zu entsagen schienen, zu dem sie die Ratur jonft noch mochte

fähig gemacht haben.

Leider mußt' ich auch bei solchen Gelegenheiten viel traurige Erfahrungen über mein eigen Geichlecht machen, und wahrhaftig, als Mädden von sechzen Jahren war ich klüger, als ich jett bin, jett, da ich mich selbst kaum verstehe. Warum sind wir so klug, wenn vor jung sind, so klug, um immer thörichter zu werden.

Der Unabe machte Lärm, Aurelie ward ungeduldig und klingelte. Sin altes Weib kam herein, ihn wegzuholen. Haft du noch immer Zahnweh? jagte Aurelie zu der Alten, die das Gesicht verbunden hatte. Kaft unleidliches, versette diese mit dunnpfer Stimme, hobden Knaben auf, der gerne mitzugehen ichien, und brachte ihn weg.

Mann war das Kind beijeite, als Anvelie bitterlich zu weinen anfing. Ich kann nichtis, als jammern und klagen, rief sie aus, und ich ichame mich, wie ein armer Burm vor Ihnen zu liegen. Weine Besonnenheit ift schon weg, und ich kann nicht mehr erzählen. Sie kockte und ichwieg. Ihr Freund, der nichts Allgemeines sagen wollte und nichts Besonderes zu sagen wuste, drückte ihre hand und sich sie eine Zeitlang au. Endlich nahm er in der Verlegensheit Und auf, das er vor sich auf dem Tichhen liegen sand; es waren Shakespeares Werke und Hanlet ausgeschlagen.

Serlo, der eben zur Thur hereinkam, nach dem Befinden seiner Schwester fragte, schaute in das Buch, das unser Freund in der Hand hielt, und ries auß: Kind' ich Sie wieder über-herem Hamlet? Eben recht! Es sind mir gar manche Zweisel ausgestoßen, die dem Stüde jo

gerne geben möchten, sehr zu vermindern scheinen. Haben doch die Engländer selbst bekannt, daß das Hauptinteresse sich mit dem dritten Aft ichlösse, daß die zwei lepten Afte nur fünunerslich das Ganze zusammenhielten; und es ist doch wahr, das

Stud will gegen bas Ende meder geben noch ruden.

Es ift fehr möglich, jagte Wilhelm, daß einige Glieber einer Nation, die jo viel Reibertuice aufzuweisen hat, durch Borurteile und Beichränttheit auf faliche litreile geleitet werden; aber daß kann uns nicht hindern, mit eignen Augen zu iehen und gerecht zu sein. Ich bin weit entsernt, den Blan dieses Stücks zu tadeln, ich glaube vielmehr, daß fein größerer ersonnen worden iei. Ja, er ist nicht ersonnen, es ist io.

Wie wollen Gie bas anslegen? fragte Gerlo.

3ch will nichts auslegen, verjette Wilhelm, ich will Ihnen

nur vorstellen, was ich mir dente.

Aurelie hob sich von ihrem Riffen auf, ftitte fich auf ihre Sand und fah unfern Freund an, ber mit ber größten Berficherung, daß er recht habe, also zu reden fortfuhr: Es gefällt uns jo mohl, es ichmeichelt jo jehr, wenn wir einen Belben iehen, der durch fich felbit handelt, der liebt und haßt, wenn es ihm fein Berg gebietet, der unternimmt und ausführt, alle Sinberniffe abwendet und zu einem großen Zwede gelangt. ichichtichreiber und Dichter möchten uns gerne überreben, bag ein jo ftolges Los bem Denichen fallen fonne. Dier merben mir anders belehrt: Der Beld hat feinen Plan, aber bas Stud in planvoll. Sier wird nicht etwa nach einer ftarr und eigenfinnig burchgeführten 3dee von Rache ein Bojewicht bestraft, nein, es geschieht eine ungeheure That, sie wälzt sich in ihren Kolgen fort, reift Unichuldige mit; ber Berbrecher icheint bem Abgrunde, ber ihm bestimmt ift, ausweichen zu wollen und finrit binein. eben da, mo er feinen Weg glücklich auszulaufen gedentt.

Denn das ist die Eigenschaft der Grenelthat, daß sie auch Böles über den Unschuldigen, wie der guten Handlung, daß sie wiele Borteile auch über den Unwerdienten ansdreitet, ohne daß der Ukheber von beiden ost weder bestraft noch besohnt wird. Dier in unserm Stücke wie munderbar! Taß zegesener sendet seinen Geist und sordert Rache, aber vergebens. Alle Umstände kommen zusammen und treiben die Rache, vergebens! Weder sommen zusammen und treiben die Rache, vergebens! Weder Jebischen noch Unterirdischen fann gelingen, was dem Schiffal allein vorbehalten ist. Die Gerichtsstunde kommt. Der Köse fällt mit dem Guten. Ein Geschlicht wird weggemäht, und das

andere fproßt auf.

Rach einer Pause, in der sie einander ansahen, nahm Serlo das Wort: Sie machen der Vorsehung kein sonderlich Komplisment, indem Sie den Tichter erheben, und dann scheinen Sie mir wieder zu Ehren Ihres Dichters, wie andere zu Ehren der Borsehung, ihm Endzweck und Planc unterzuschieben, an die er nicht gedacht hat.

#### Sedzehnies Kapitel.

Laffen Sie mich, sagte Aurelie, nun auch eine Frage thun, Ich hate Opheliens Rolle wieder angeichen, ich bin zufrieden damit und getraue mir, fie unter gewissen Umständen zu spiesen. Aber iagen Sie mir, hätte der Dichter seiner Wahnsinnigen nicht andere Lieden unterlegen sollen? Könnte man nicht Fragmente aus merlancholischen Balladen wählen? Was sollen Zweideutigkeiten und lissterne Alberuheiten in dem Minde diese oblen Mädchens?

Beste Freundin, veriette Wilhelm, ich kann auch hier nicht ein Jota nachgeben. Auch in diesen Sonderbarkeiten, auch in dieser anscheinenden Unichtstlichkeit liegt ein großer Sinn. Wissen wir doch gleich zu Uniange des Stücks, womit das Gemit des guten Kindes beichäftigt ist. Stille lebte sie vor sich hin, aber kaum verderg sie ihre Schnlucht, ihre Wilniche. Heinlich klangen die Tone der Lüsternheit in ihrer Seele, und wie oft mag sie versucht haben, gleich einer unvorsichtigen Wärterin, ihre Sinnslichkeit zur Aube zu singen mit Lieden, die sie nur mehr wach halten mußten. Zulett, da ihr jede Gewalt über sich selbst entzissen sit, da ihr vorz auf der Singe schwelt, wird diese Unge ihre Berräterin, und in der Unschuld des Wahnsinns ergött sie sich vor König und Königin an dem Nachtlange ihrer geliebten losen Lieder: vom Mädchen, das gewonnen ward, vom Mädchen, das zum Knaben ichleicht, und so weiter.

Er hatte noch nicht ausgeredet, als auf einmal eine wunders bare Szene vor feinen Augen entstand, die er fich auf keine

Beije erflären fonnte.

Serlo war einigemal in der Stube auf und ab gegangen, ohne daß er irgend eine Absicht merken ließ. Auf einmal trat er an Aureliens Kuntisch, griff ichnell nach etwas, das darauf lag und eilte mit seiner Bente der Thüre zu. Aurelie bemerkte kaum seine Handlicher Beidenkaft angriff und geschieft genug war, ein Ende des gerauften Gegenstandes zu fassen. Sie rangen und balgten sich sehr hartnätig, drehten und wanden sich lebhaft mit einander herum; er lachte, sie ereiferte sich, und als Wilselm hinzueilte, sie aus einander zu bringen und zu besänstigen, sah er auf einmal Aurelien mit einem bloßen Dolch in der Hand auf die Seite springen, indem Serlo die Schiebe, die ihm zurückselbieben war, verdrießlich auf den Voden warf. Wilselm trat-erstaunt zurück, und seine stumme Berwunderung schien nach der

Uriache zu fragen, warum ein jo ionderbarer Streit über einen jo wunderbaren Hausrat habe unter ihnen entliehen können?

Sie sollen, iprach Serlo, Schiederichter midden uns beiden sein. Was hat sie mit dem icharien Stahle zu thun? Laisen Sie sich ihn zeigen. Dieser Sold ziemt teiner Schausvielerin: ipit und ichari wie Radel und Merier! zu was die Ponie? Settig, wie sie ist, thut sie sich noch einmal von ungefähr ein zeids. Ich habe einen innerlichen Saß gegen iolche Sonderbarfeiten: ein ernstlicher Gedanke dieser Ur ift toll, und ein so gefährliches Spielwert ist abgeschmacht. Ich und ein so gefährliches Spielwert ist abgeschmacht.

Ich habe ihn mieder! rief Aurelie, indem fie die blanke Rlinge in die Hohe hielt; ich will meinen treuen Freund nun besser verwahren. Berzeih mir, rief sie aus, indem sie den Stahl

füßte, daß ich dich jo vernachläffigt habe!

Serlo ichien im Ernite boie in werden. — Rimm es, wie du willst, Bruder, suhr sie iert; tannit du denn missen, ob mir nicht etwa unter dieser korm ein fostlicher Talisman beschert ift? ob ich nicht Hille und Rat zur ichtimmiten Zeit bei ihm finde? Muß denn alles ichäblich iein, was gefährlich auslicht?

Dergleichen Neben, in denen sein Sinn ift, können mich toll machen! sagte Serlo und verließ mit heimlichem (Brimme das Zimmer. Aurelie verwahrte den Tolch sorgfältig in der Scheide und steckte ihn zu sich, Lassen Sie und das Gebruch forrseben, das der ungläckliche Bruder gestört hat, siel sie ein, als Wilsbelm einige Fragen über den sonderbaren Streit vorbrachte.

Ich muß Ihre Schilderung Duheliens mohl gelten laffen, fubr fie fort; ich will die Abficht des Dichters nicht verkennen; nur fann ich fie mehr bedauern, als mit ihr empfinden. Run aber erlauben Gie mir eine Betradtung, ju der Gie mir in ber furgen Zeit oft Gelegenheit gegeben baben. Mit Bewunderung bemerke ich an Ihnen den tiefen und richtigen Blick, mit dem Sie Dichtung und beionders bramatiiche Dichtung beurteilen; die tiefften Abgrunde ber Erfindung find Ihnen nicht verboraen. und die feinsten Biige ber Musführung find Ihnen bemerkbar. Ohne Die Gegenstände jemals in Der Natur erblicht zu haben erkennen Sie die Wahrheit im Bilbe; es icheint eine Borempfinbung ber gangen Welt in Ihnen ju liegen, welche burch Die harmoniiche Berührung der Dichttunit erregt und entwidelt wird. Tenn wahrhaftig, fuhr fie fort, von außen fonunt nichts in Sie hinein; ich habe nicht leicht jemand gesehen, der die Menichen, mit benen er lebt, jo menig fennt, jo von Grund aus perfennt, wie Gie. Erlauben Gie mir, es ju jagen: wenn man Sie Ihren Chakeipeare erklaren bort, glaubt man, Gie famen eben aus bem Rate ber Gotter und hatten gigehort, wie man fich bajelbit berebet, Menichen ju bilben; wenn Sie bagegen mit

Leuten umgehen, ich' ich in Ihnen gleichsam bas erfte, groß ge= borne Rind der Schöpfung, das mit jonderlicher Bermunderung und erbaulicher Gutmütigkeit Löwen und Affen, Schafe und Elefanten anftaunt und fie treubergig als jeinesgleichen anspricht,

weil sie eben auch da find und sich bewegen.

Die Ahnung meines ichülerhaften Wefens, werte Freundin, perfette er, ift mir öfters läftig, und ich werde Ihnen danken, wenn Sie mir über die Welt zu mehrerer Marheit verhelfen wollen. Ich habe von Jugend auf die Augen meines Geiftes mehr nach innen als noch außen gerichtet, und da ift es fehr natürlich, daß ich den Menichen bis auf einen gewiffen Grad habe fennen lernen, ohne die Menschen im mindesten zu verstehen und zu begreifen.

Bewiß, jagte Aurelie, ich hatte Sie anfangs in Berdacht, als wollten Sie uns zum besten haben, da Sie von den Leuten, die Sie meinem Bruder jugefchickt haben, jo manches Bute fagten, wenn ich Ihre Briefe mit den Verdiensten Dieser Men den zusammenhielt.

Die Benierkung Auretiens, jo mahr fie jein mochte, und fo gern ihr Freund Diesen Mangel bei fich gestand, führte doch etwas Druckendes, ja jogar Beleidigendes mit fich, daß er ftill ward und fich zusammennahm, teils um feine Empfindlichkeit merken zu laffen, teils in feinem Bujen nach ber Wahrheit diejes Vorwurfs zu forichen.

Sie dürfen nicht darüber betreten fein, fuhr Auretie fort; jum Lichte des Berffandes fonnen wir immer gelangen; aber die Fille des herzeus fann uns niemand geben. Sind Gie zum Rünftler bestimmt, jo konnen Gie dieje Dunfelheit und Unichuld nicht lange genug bewahren; fie ift die ichone bulle über ber jungen Knojpe; Unglücks genug, wenn wir zu früh heransge= trieben werden. Gewiß, es ift gut, wenn wir die nicht immer

fennen, für die wir arbeiten.

D! ich war auch einmal in diesem glücklichen Zuftande, als ich mit dem höchsten Begriff von mir felbst und meiner Nation die Bühne betrat. Was waren die Deutschen nicht in meiner Ginbildung, was konnten fie nicht sein! Bu dieser Nation sprach ich. über die mich ein fleines Geruft erhob, von welcher mich eine Reihe Lampen trennte, deren Glang und Dampf mich hinderte, die Gegenftande vor mir genau zu untericheiden. Wie willfommen war mir ber Rlang des Beifalls, der aus der Menge herauftonte; wie danfbar nahm ich bas Geichenf an, das mir einfrimmig von io vielen Händen dargebracht murde! Lange wiegte ich mich fo hin; wie ich wirkte, wirkte die Menge wieder auf mich zurüd; ich war mit meinem Lublifum in dem besten Bernehmen; ich glaubte eine vollkommene Harmonie zu fühlen und jederzeit die Edelsten und Beften der Nation por mir an feben.

Unglüdlicherweise war es nicht die Schaufpielerin allein,

beren Naturell und Kunst die Theatersreunde interessierte, sie machten auch Ansprüche an das junge lebhaite Mädchen. Sie gaben mir nicht undeutlich zu versiehen, daß meine Pslicht sei, die Empfindungen, die ich in ihnen rege gemacht, auch peridnlich mit ihnen zu teilen. Leider war das nicht meine Sache; ich wünschte ihre Gemüter zu erheben, aber an das, was sie ihr Serz nannten, hatte ich nicht den mitweien Anspruch; und nun wurden mir alle Stände, Alter und Charaftere, einer um den andern, zur Last, und nichts war mir verdrießticher, als daß ich mich nicht, wie ein anderes ehrliches Mädchen, in mein Zimmer verschließen und so mir manche Nilhe ervaren konnte.

Die Männer zeigten sich meist, wie ich sie bei meiner Tante zu iehen gewohnt war, und sie würden mir auch diesmal nur wieder Abichen erregt haben, wenn mich nicht ihre Eigenheiten und Albernheiten unterhalten hätten. Da ich nicht vermeiden konnte, sie bald auf dem Theater, kald an öffentlichen Orten, bald zu Hahr zu sehn ich mir vor, sie alle auszulauern, und mein Bruder half mir wacher dazu. Und wenn Sie denken, daß, vom beweglichen Ladendiener und dem einzehlkreten Kaufmannssichn dis zum gerandten, alwiegenden Kellmann, dem kühnen Soldaten und dem raschen Kruizen, alle, nach und nach bei mir vorzeigegangen sind und jeder nach seiner Art seinen Koman anzusnüpen gedachte, so werden Sie mir verzeihen, wenn ich mir einbildete, mit meiner Nation ziemlich bekannt zu sein.

Den phantastiich aufgesinkten Studenten, den demütig-stotz verlegnen Gelehrten, den ichwantsüßigen genüg amen Domherrn, den freisen, aufmertsamen Geschätismann, den derden Landbaron, den freundlich glatt-platten Hormann, den jungen, aus der Bahn ichreitenden Geistlichen, den gelassenen, sowie den ichnellen und thätig ipekulierenden Ransmann, alle hade ich in Bewegung gesehen und, deim Simmel! wenige sanden sich darunter, die mir nur ein gemeines Interesse einzuflößen im itende gewesen wären; vielmehr war es mir äußerst verdrichtlich den Beisall der Thoren im einzelnen mit Beichwerlichkeit und lauger Weile einzukaissern, der mir im ganzen so wohl behagt hatte, den ich mir im großen so gerne zueignete.

Wenn ich über mein Spiel ein vernünitiges Kompliment erwartete, wenn ich höffte, sie jollten einen Autor loben, den ich höchschätze, so machten sie eine alberne Anmerkung über die andere und naunten ein abgeichmacktes Stück, in welchem sie wünschten mich spielen zu sehen. Wenn ich in der Gesellschaft herum horchte, ob nicht etwa ein edler, geistreicher, wisiger Zug nachtlänge und zur rechten Zeit wieder zum Vorschein käme, konnte ich selten eine Spur vernehmen. Ein Kehler, der vorgeskommen war, wenn ein Schauspieler sich versprach oder irgend

einen Provinzialism hören ließ, das waren die wichtigen Punkte, an denen sie nich feithielken, von denen sie nicht loskommen konnten. Ich wußte zulest nicht, wohin ich mich wenden jollte: sie dünkten sich zu kung, sich unterhalten zu lassen, und sie glaubten nich wundersam zu unterhalten, wenn sie an mir herumtätichelken. Ich sing an, sie alle von Serzen zu verachten, und es war mir eben, als wenn die gauze Nation sich recht vorsäklich bei mir durch ihre Allegiandten habe prositituieren wollen. Sie kam mir im ganzen jo inklieden Beien, so geichniaktios. Oft rief ich auß: es kann doch sein Teutscher einen Schul zuichnallen, der es nicht von einer irenden Nation gesent hat!

Sie sehen, wie verblendet, wie hypochondrisch ungerecht ich war, und je länger es währte, desto mehr nahm meine Krantsheit zu. Ich hätte mich undringen tönnen; allein ich verfiel auf ein ander Ertrem: ich verheiratete mich, oder vielmehr, ich ließ mich verheiraten. Mein Bruder, der das Theater übernommen hatte, wünschte jehr einen Gehilsen zu haben. Seine Wahl siel auf einen jungen Wann, der mir nicht zuwier war, dem alles mangelte, was nein Eruder besaß: Genie, Leben, Geist und rasches Wesen, an dem sich aber auch alles sand, was zenem abzging: Liebe zur Trdnung, Kleiß, eine köstliche Gabe, hauszuhalten

und mit Gelde unizugehen.

Er ist mein Mann geworden, ohne daß ich weiß, wie; wir haben zusammen gelebt, ohne daß ich recht weiß, warum. Genug, uniere Sachen gingen gut. Wir nahmen viel ein, davon war die Thätigkeit meines Bruders Urlache; wir kamen gut auß, und daß war daß Berdienst meines Mannes. Ich dachte nicht mehr an Welt und Nation. Mit der Welt hatte ich nichts zu teilen, und den Bezgriff von Nation hatte ich verloren. Wenn ich auftrat, that ich zu m zu leben: ich öffnete den Mund nur, weil ich nicht schweigen durste, weil ich doch herausgaekommen war, um zu reden.

Dod, daß ich es nicht zu arg mache, eigentlich hatte ich mich ganz in die Absicht meines Bruders ergeben; ihm war um Betifall und Geld zu thun: denn, unter uns, er hört sich gerne loben und braucht viel. Ich spielte nun nicht mehr nach meinem Gezihl, nach meiner lleberzeugung, sondern wie er mich anwies, und wenn ich es ihm zu Tanke gemacht hatte, war ich zusrieden. Er richtete sich nach allen Schwächen des Publikums; es ging Geld ein, er konnte nach seiner Willkür seben, und wir hatten aute Tage mit ihm.

Ich war indessen in einen handwerksmäßigen Schlendrian gefallen. Ich zog meine Tage ohne Freude und Anteil hin, meine She war kindersos und dauerte nur kurze geit. Mein Mann ward krank, seine Kräfte nahmen sichtbar ab, die Sorge für ihn

unterbrach meine allgemeine Gleichgultigfeit. In diesen Tagen machte ich eine Befanntichaft, mit der ein neues Leben für mich anfing, ein neues und schnelleres, denn es wird baid zu Ende sein.

Sie schwieg eine Zeitlang stille, dann suhr sie jort: Auf eine mal stockt meine geichmäßige Laune, und ich getraue mir den Mund nicht weiter auszuthun. Lassen Sie mich ein wenig außenhen; Sie sollen nicht weggehen, ohne aussührlich all mein Unglück zu wissen. Rufen Sie doch indessen Mignon herein und hören, was sie will.

Das Kind war mahrend Aureliens Ergahlung einigemal im Rimmer gewesen. Da man bei jeinem Gintritt leifer iprach. war es wieder weggeschlichen, jag auf dem Caale fill und martete. 2113 man fie wieder hereinkommen hieß, brachte fie ein Buch mit, das man bald an Form und Ginkand für einen fleinen geographischen Atlas erfannte. Sie hatte bei dem Biarrer unterwegs mit großer Bermunderung die erften Landfarten gesehen, ihn viel darüber gefragt und fich, soweit es geben wollte, unterrichtet. Ihr Verlangen, etwas ju lernen, ichien burch diefe neue Renntnis noch viel lebhafter zu werden. Gie bat Wilhelmen inständig, ihr bas Buch zu faufen. Gie habe bem Bildermann ihre großen filbernen Schnallen bafür eingejett und wolle fie, weil es heute abend jo ipat geworden, morgen fruh wieder einlofen. Es ward ihr bewilligt, und fie fing nun an, basjenige, mas fie mußte, teils herzujagen, teils nach ihrer Art die wunder-lichten Fragen zu thun. Man konnte auch hier wieder bemerken, bag bei einer großen Unftrengung fie nur ichmer und mubjam begriff. Go war auch ihre Bandichrift, mit der fie fich viele Muhe gab. Gie iprach noch immer jehr gebrochen beutich, und nur wenn fie den Mund jum Singen anithat, wenn fie die Bither ruhrte, ichien fie fich bes einzigen Organs zu bedienen, wodurch fie ihr Innerstes aufschließen und mitteilen fonnte.

Wir muffen, da wir gegenwärtig von ihr iprechen, auch der Verlegenheit gedenken, in die sie seit einiger Zeit unsern Frennd öfters versetze. Venn sie kam oder ging, guten Morgen oder gute Nacht sagte, ichloß sie ihn so keit in spre Arme und kühte ihn mit solcher Indrumt, daß ihm die Sestiakeit dieser aufsteimenden Natur oft anglt und bange machte. Die zuckende Ledschaftigkeit schien sich in ihren Betragen täglich zu vernehren, und ihr ganzes Weien bewegte sich in einer rastosen Stilke. Sie konnte nicht sein, ohne einen Bindsaden in den Händen zu drehen, ein Tuch zu stehen, kapier oder Hölzschen zu kauen. Zedes ihrer Spiele ichien nur eine innere heitige Erichütterung abzuleiten. Das einzige, was ihr einige Seiterkeit zu geben ichien, war die Nähe des kleinen Felix, mit dem sie sich einfrartig abzugeden wußte.

Aurelie, die nach einiger Ruhe gestimmt mar, fich mit ihrem Freunde über einen Gegenstand, der ihr jo jehr am Berzen lag,

endlich zu erklären, ward über die Beharrlichkeit der Kleinen diesmal ungebuldig und gab ihr zu versichen, daß sie sich wegbegeben jollte, und man mußte sie endlich, da alles nicht helfen wollte, ansdrücklich und wider ihren Willen fortichiefen.

Sett oder niemals, sagte Aurelie, muß ich Ihnen den Rest meiner (Beschichte erzählen. Wäre mein gärtlich geliebter, ungerrechter Freund nur wenige Meilen von hier, ich würde sagen: Setzen Sie au Kierde, suchen Sie auf irgend eine Weise Bestanntichaft mit ihm; und wenn Sie zurückfehren, jo haben Sie mir gewiß verziehen und bedauern mich von Herzen. Zeht kann ich Ihnen nur mit Worten sagen, wie liebenswürdig er war, und wie sehr ich ihn liebte.

Eben zu ber fritischen Zeit, da ich sür die Tage meines Mannes besorgt sein mußte, ternt ich ihn kennen. Er war eben aus Amerika zurück gekommen, wo er in Gesellschaft einiger Franzosen mit vieler Distinktion unter den Fahnen der Ber-

einigten Staaten gedient hatte.

Er begegnete mir mit einem gelagnen Anstande, mit einer offinen Gutmittigkeit, iprach über nich jelbst, meine Lage, mein Spiel, wie ein alter Bekannter, so teilnehmend und so deutlich, daß ich mich zum erstennnal freuen konnte, meine Existenz in einem andern Wesen so klar wieder zu erkennen. Seine Urteile waren richtig, ohne absprechend, tressend, ohne lieblos zu sein. Er zeigte keine Särte, und sein Mutwille war zugleich gefällig. Er ichien des guten Glück bei Frauen gewohnt zu sein, das machte mich ausmerssam; er war keinesweges schneichelnd und

andringend, das machte mich forglos.

In der Stadt ging er mit wenigen um, war meift zu Pferde. besuchte seine vielen Befannten in der Gegend und besorate die Beichafte seines Saufes. Ram er zurud, jo ftieg er bei mir ab, behandelte meinen immer frankern Mann mit warmer Sorge, ichaffte bem Leibenden durch einen geschickten Urgt Linderung, und wie er an allem, mas mich betraf, teilnahm, ließ er mich auch an feinem Schickfale teilnehmen. Er ergahlte mir die Beichichte feiner Campagne, feiner unüberwindlichen Reigung gum Coldatenstande, feine Familienverhaltniffe; er vertraute mir feine gegenwärtigen Beichäftigungen. Genug, er hatte nichts Gebeimes por mir; er entwickelte mir fein Innerfies, ließ mich in die verborgenften Winfel feiner Seele jehen; ich lernte feine Fähigfeiten, feine Leidenschaften fennen. Es war das erfte Dal in meinem Leben, daß ich eines berglichen, geiftreichen Umgangs genoß. 3ch war von ihm angezogen, von ihm hingeriffen, eh ich über mich felbft Betrachtungen anftellen tonnte.

Jugwijden verlor ich meinen Mann, ungefahr, wie ich ihn genommen hatte. Die Laft ver theatralijden Geschäfte fiel nun gang auf mich. Mein Bruder, unverbesserlich auf dem Theater, war in der Hauschaltung niemals nüße; ich besorgte alles und studierte babei meine klollen steißiger alls jemals. Ich spielte wieder wie vor alters, ja mit ganz anderer Kraft und neuem Leben, zwar durch ihn und um seinentwillen, doch nicht immer gelang es nur zum besten, wenn ich meinen edlen Freund im Schauspiel wußte, aber einigemal behorchte er nich, und wie angenehm mich sein unvermuteter Beisall überraschte, können Sie denken.

Sewiß, ich bin ein jeltiames Geichöpf. Bei jeder Rolle, die ich spielte, war es mir eigentlich nur immer zu Nute, als wenn ich ihn lobte und zu seinen Ehren ipräche; denn das war die Stimmung meines Herzens, die Worte mochten übrigens sein, wie sie wollten. Bußt ich ihn unter den Zuhörern, so getraute ich mich nicht, mit der ganzen Gewalt zu sprechen, eben als wenn ich ihm meine Liebe, mein Lob nicht geradezu ins Gesicht aufsdrigen wollte; war er abweiend, dann hatte ich freies Spiel, ich that mein Bestes mit einer gewissen Auhr, mit einer undeschreiblichen Zufriedensheit. Der Beisall ireute mich wieder, und wenn ich dem Publitum Vergnügen machte, hätte ich immer zugleich hinunter rusen mögen: Das seid ihr ihm ischnleig!

Ja, mir war wie durch ein Wunder das Berhältnis jum Bublitum, jur gangen Ration verandert. Sie erichien mir auf einmal wieber in dem porteilhaftesten zichte, und ich erstaunte

recht über meine bisherige Berblendung.

Wie unverständig, sagt' ich oft zu mir selbst, war es, als du efemals auf eine Nation schaltest, eben weil es eine Nation sit. Müssen venn, können denn einzelne Menichen so interessant sein? Keinesweges! So iragt sich, ob unter der großen Masse eine Wenge von Anlagen, Krätten und Kähigkeiten verteilt sei, die durch günstige Umstände entwicktl, durch vorzügliche Mensichen zu einem gemeinsamen Endzwecke geleitet werden können? Ich reute mich nun, so wenig hervorstechende Originalität unter neinen Landsleuten zu sinden ich freute mich, das sie eine Richtung von außen anzurchmen nicht verschmähken; ich freute mich, einen Anfährer gefunden zu haben

einen Anführer gestunden zu haben. Zothar — lassen Sie mich meinen Freund mit seinem gesliebten Vornamen nennen — hatte nir immer die Teutschen von der Seite der Tapserkeit vorgestellt und mir gezeigt, daß keine bravere Nation in der Welt sei, wenn sie recht geführt werde, und ich schämte mich, an die erste Sigenschaft eines Volkes nies nals gedacht zu haben. Ihm war die Geschichte bekannt, und mit den meisten verdienstvollen Männern seines Zeitalters stand er in Verhältnissen. So jung er war, hatte er ein Auge auf die hervorteimende hofsungsvolle Jugend seines Vaterlandes, auf die ktillen Arbeiten in. so vielen Kächern beschäftigter und

thätiger Männer. Er ließ mich einen Ueberblick über Deutschland thun, was es sei und was es sein könne, und ich ichämte mich, eine Nation nach der verworrenen Menge beurteilt zu haben, die sich in eine Theatergarderobe drängen mag. Er machte mir's zur Pflicht, auch in meinem Jache wahr, geistreich und belebend zu sein. Nun schien ich mir selbst inspiriert, so oft ich auf das Theater trat. Mittelmäßige Stellen vurden zu Gold in meinem Munde, und hätte mir damals ein Dichter zweckmäßig beigestanden, ich hätte die wunderbarsten Wirtungen hervorgebracht.

So sebte die junge Witme monatelang fort. Er fonnte mich nicht entbehren, und ich war höcht unglücklich, wenn er außen blieb. Er zeigte mir die Briefe seiner Berwandten, seiner vorztrefflichen Schwefter. Er nahm an den kleinsten Umftänden meiner Berhältnisse teit; inniger, vollkommener ift feine Einigfeit zu benten. Der Rame der Liebe ward nicht genannt. Er aina und kam, kam und ging — und nun, mein Freund, ist es

hohe Beit, daß Sie auch geben.

# Siebzehntes Kapitel.

Wilhelm konnte nun nicht länger den Besuch bei seinen Sandelstreunden aufichieben. Er ging nicht ohne Verlegenheit dahin; denn er wußte, daß er Briefe von den Seinigen dajelbkt antreffen werde. Er fürchtete sich vor den Vorwürfen, die sie enthalten mußten; wahricheinlich hatte man auch dem Handelschause Nachricht von der Verlegenheit gegeben, in der man sich seinetwegen besand. Er icheute sich, nach jo vielen ritterlichen Abenteuern, vor dem schülerhaften Ansehen, in dem er erscheinen würde, und nahm sich vor, recht trokig zu thun und auf dies

Beije feine Berlegenheit zu verbergen.

Allein zu feiner großen Berwunderung und Zufriedenheit ging alles jehr gut und leidlich ab. In dem großen lebhaften und beichäftigten Comptoir hatte man kaum Zeit, jeine Briefe aufzufuchen; seines längern Außenbleibens ward nur im Borbeisgehen gedacht. Und als er die Briefe seines Zaters und seines Kreundes Werner eröffnete, fand er sie fämtlich sehr leiblichen Inhalts. Der Alte, in Sossnung eines weitsäusigen Journals, dessen prührung er dem Sohne beim Abichiede sorgialtig empiohlen und wozu er ihm ein tabellarisches Schema mitgegeben, sichen über das Etillschweigen der ersten Zeit ziemlich beruhigt, io wie er sich nur über das Nätzielhafte des ersten und einzigen vom Schlosse des Grasen und abgejandten Briefes beschwerte. Werner scherzte nur auf seine Art, erzählte lustige Stadtgeschichten und dat sich Rachricht von Kreunden und Bekannten aus

bie Wilhelm nunmehr in ber großen Sandelsftadt häufig murde tennen lernen. Unfer Freund, der außerordentlich erfreut mar, um einen jo wohlfeilen Breis loszutommen, antwortete fogleich in einigen fehr muntern Briefen und veriprach dem Bater ein ausführliches Reifejournal mit allen verlangten geographischen, ftatiftischen und mertantitischen Bemerfungen. Er hatte vieles auf ber Reise gesehen und hoffte, barans ein leidliches Beft gufammenichreiben zu konnen. Er merfte nicht, daß er beinah in eben bem Falle mar, in bem er fich befand, als er, um ein Schaufpiel, bas weder geichrieben, noch weniger memoriert war, aufzuführen, Lichter angezündet und Buichauer herbeigernien hatte. baber wirklich anfing, an feine Romposition zu gehen, mard er leider gewahr, daß er von Empfindungen und Gedanten, von manchen Erfahrungen bes Bergens und Geiftes iprechen und ergablen tonnte, nur nicht von außern Gegenständen, denen er, wie er nun mertte, nicht die mindefte Aufmertjamteit geschenft hatte.

In dieser Berlegenheit tamen die Renntniffe feines Freundes Laertes ihm gut ju ftatten. Die Gewohnheit hatte beide junge Leute, jo unähnlich fie fich maren, zusammen verbunden, und jener mar, bei allen feinen Gehlern, mit feinen Conderbarfeiten mirflich ein intereffanter Menich. Mit einer beitern glücklichen Ginnlichfeit begabt, hatte er alt werden fonnen, ohne über feinen Buftand irgend nachzudenten. Run hatte ihm aber fein Ungliid und feine Krantheit das reine Gefühl der Jugend geraubt und ihm bagegen einen Blid auf Die Berganglichfeit, auf das Berftudelte unjers Dajeins eröffnet. Daraus war eine launigte, rhapjodifche Art, über die Gegenstände ju denfen oder vielmehr ihre unmittelbaren Gindrude ju augern, entstanden. Er war nicht gern allein, trieb fich auf allen Raffeehäufern, an allen Wirtstijchen herum, und wenn er ja ju Saufe blieb, maren Reifebeichreibungen feine liebste, ja feine einzige Letture. Diefe fonnte er nun, da er eine große Leihbibliothet fand, nach Bunich befriedigen, und bald fputte die halbe Welt in jeinem guten Gedachtniffe.

Wie leicht könnte er daher seinem Freunde Mut einsprechen, als dieser ihm den völligen Mangel an Borrat zu der von ihm so seierlich versprochenen Relation entdockte. Da wollen wir ein kunststüden, jagte sener, das seinesgleichen nicht haben soll. Jit nicht Deutschland von einem Ende zum andern durchreist, durchfreuzt, durchzogen, durchrochen und durchslogen? Und hat nicht seder deutsche Reisende den herrlichen Borteil, sich seine großen und kleinen Ausgaben vom Publikum wieder erstatten zu lassen? Gib mir nur deine Reiseroute, ehe du zu uns kamst; das andre weiß ich. Die Quellen und dissinitiet zu deinem Berke will ich dir aussuchen an Quadratmeilen, die nicht gesmessen, und an Volksmenge, die nicht gesählt ist, nüssen

wir's nicht sehlen lassen. Die Sinkünste der Länder nehmen wir aus Taschenbüchern und Tabellen, die, wie bekannt, die zuverlässigsigken Volumente sind. Darauf gründen wir unsere poslitischen Räsionnements; an Seitenblicken auf die Regierungen ioll's nicht sehlen. Sin paar Fürsten beschreiben wir als wahre Bäter des Baterlandes, damit man uns desto eher glaubt, wenn wir einigen andern etwas anhängen; und wenn wir nicht gerradezu durch den Wohnort einiger berühmten Leute durchreisen, so begegnen wir ihnen in einem Wirtsbause, lassen ist uns im Bertrauen das albernste Zeug jagen. Besonders vergessen wir nicht eine Leebesgeichichte mit irgend einem naiven Mächen auf das annuntigste einzuslechten, und es soll ein Werf geden , das nicht allein Vater und Mutter mit Entzücken ersüllen soll, sondern das die nuch jeder Buchhändler mit Bergnügen bezahlt.

Man schrift jum Werke, und beide Freunde hatten viel Lust an ihrer Arbeit, indes Wilhelm abends im Schauspiele und in dem Umgange mit Serlo und Aurelien die größte Zufriedenheit sand und seine Ideen, die nur zu lange sich in einem engen

Rreise herunigedreht hatten, täglich weiter ausbreitete.

# Achtzehntes Kapitel.

Nicht ohne das größte Interesse vernahm er stückweise den Lebenslauf Serkes; denn es war nicht die Art dieses seltnen Mannes, vertraulich zu sein und iber irgend etwas im Zusiammenhange zu sprechen. Er war, man darf sagen, auf dem Theater geboren und gesäugt. Schon als stummes Kind mußte er durch seine bloße Gegenwart die Zuschauer rühren, weil auch schon damals die Berfasser diese natürlichen und unschuldigen bilssmittel kannten, und sein erstes "Auter" und "Mutter" brachte in betiebten Stücken ihm ichon den größten Beijall zuwege, ehe er wußte, was das Handellasschen bedeute. Als Amor kan er, zitternd, nuchr als einmal im Flugwerfe herunter, entwickelte sich als Darlefin aus dem Ei und machte als kleiner Sssenkererichon frib die artigsten Streiche.

Leider nutte er den Beifall, den er an glänzenden Albenden erhielt, in den Zwischenzeiten sehr teuer bezahlen. Sein Kater, überzeugt, daß nur durch Schläge die Aufmerksanteit der Kinder erregt und seitgehalten werden könne, prügelte ihn beim Einstindieren einer jeden Rolle zu abgemeisenen Zeiten; nicht weil das Kind ungeschieft war, sondern damit es sich desto gewisser und anhaltender geschicht zeigen möge. So gab man ehemals, indem ein Grenzstein gesett wurde, den umstehenden Kindern tichtige Ohrfeigen, und die altesten Leute erinnern sich noch

genau bes Ortes und der Stelle. Er wuchs heran und zeigte außerordentliche Fähigkeiten des Geistes und Fertigseiten des Körpers und dabei eine große Biegianteit sowohl in seiner Vorstellungsart als in Handlungen und Gebärden. Seine Nachsahmungsgabe überstieg allen Glanden. Schon als Knade ahmte er Bersonen nach, so daß man sie zu sehen glaubte, ob sie ihm ichon an Gestalt, Alter und Wesen vollig unähnlich und unter einander verschieden waren. Dabei sehlte es ihm nicht an der Gate, sich in die Welt zu schiefen, und sobald er sich einigersmaßen seiner Kräfte bewußt war, sand er nichts natürlicher, als seinem Bater zu entstlichen, der, wie die Vernunft des Knaden zunahm und seine Geschicklichseit sich vermehrte, ihnen noch durch harte Vegeanung nachzuhelsen sit nötig sand.

Wie glüctlich fühlte sich der lose knabe nun in der freien Welt, da ihm seine Gulenipiegelepossen überall eine gute Aufsnahme verschafften. Sein guter Stern führte ihn zuerst eben in der Fastenachtszeit in ein Kloster, wo er, weil eben der Pater, der die Ungänge zu besorgen und durch gestliche Maskeraden die christliche Gemeinde zu ergößen hatte, gestorden war, als ein klisreicher Schubengel auftrat. Auch übernahm er sogleich die Kolle Gabriels in der Verkündigung und mitztiel dem hübschen Mädchen nicht, die als Maria seinen obligeanten Gruß mit äußerlicher Demut und innerlichem Stolze sehr zierlich aufnahm. Er spielte darauf juccisive in den Musterien die wichtigsten Kollen und wußte sich nicht wenig, da er endlich gar als Heiland der Welt verspottet, geichlagen und ans Kreuz geheftet wurde.

ber Welt verspottet, geichlagen und ans Kreuz geheftet wurde. Sinige Kriegslucchte niochten bei dieser Gelegenheit ihre Rollen gar zu natürlich spielen; daher er sie, um sich auf die schicklichte Weise an ihnen zu rächen, bei Gelegenheit des jüngsten Gerichts in die prächtigsen Kleider von Kaisern und Königen steckte und ihnen in dem Augenblicke, da sie, mit ihren Rollen sehr wohl zufrieden, auch in den Himmel allen andern vorauszugehen den Schritt nahmen, unvermutet in Teufelsgestalt bergegnete und sie mit der Dsengabel, zur herzlichten Erbauung sämtlicher Zuschauer und Bettler, weidlich durchtrosch und undernberzig zurück in die Grube stürzte, wo sie sich von einem hervordringenden Kener aufs übelste empfangen sahen.

Er war klug genug, einzusehen, daß die gefrönten Häupter seinen freches Unternehmen nicht wohl vermerken und jelbst vor seinem privilegierten Antlägers und Schergenamte keinen Respekt haben würden; er machte sich daher, noch ehe daß tausend jährige Reich anging, in aller Stille davon und ward in einer benachbarten Stadt von einer Gesellschaft, die man damals Rinder der Freude nannte, mit offnen Armen aufgenommen. Es waren verständige, gesikreiche, lebhafte Menschen, die wohl

einsahen, daß die Summe unfrer Eriftenz, durch Bernunft bividiert, niemals rein aufgehe, fondern daß immer ein munder= licher Bruch übrig bleibe. Diejen hinderlichen und, wenn er fich in die gange Maffe verteilt, gefährlichen Bruch juchten fie zu bestimmten Zeiten vorsätzlich loszuwerden. Sie waren einen Tag der Woche recht ausführlich Rarren und ftraften an demielben wechielseitig durch allegorische Vorstellungen, was fie mahrend der übrigen Tage an fich und andern Rärrisches bemerkt hatten. War diese Art gleich rober, als eine Folge von Ausbildung, in welcher der sittliche Menich sich täglich zu bemerken, zu warnen und zu ftrafen pflegt, jo war fie doch luftiger und ficherer: benn indem man einen gemiffen Schoffnarren nicht verleugnete, fo traftierte man ihn auch nur für das, was er war, anstatt baß er auf dem andern Wege, durch Silfe des Selbstbetrugs, oft im Sauje zur Serrichaft gelangt und die Vernunft zur beimlichen Knechtschaft zwingt, die sich einbildet, ihn lange verjagt zu haben. Die Narrenmaske ging in der Gesellichaft herum, und jedem war erlaubt, fie an jeinem Tage mit eigenen ober fremden At: tributen charafteriftisch auszuzieren. In der Karnevalszeit nahm man sich die größte Freiheit und wetteiserte mit der Bemühung der Geistlichen, das Bolt zu unterhalten und anzuziehen. feierlichen allegorischen Aufzüge von Tugenden und Laftern, Künften und Wiffenichaften, Weltteilen und Jahreszeiten ver-finnlichten dem Bolke eine Menge Begriffe und gaben ihm Joeen entfernter Gegenstände, und jo waren diese Scherze nicht ohne Ruten, ba von einer andern Seite Die geiftlichen Mummereien nur einen abgeichmadten Aberglauben noch mehr befestigten.

Der junge Serto war auch hier wieder ganz in seinem Elemente; eigentliche Ersindungstraft hatte er nicht, dagegen aber das größte Geichick, was er vor sich sand, zu nugen, zurecht zu stellen und scheindar zu machen. Seine Einsälle, seine Nachahmungsgabe, ja sein beißender Witz, den er wenigstens einen Tag in der Woche völlig frei, selbit gegen seinen Wohlthäter, üben durste, machte ihn der ganzen Gesellschaft wert, ja unent-

behrlich.

Doch trieb ihn ieine Unruhe bald aus dieser vorteilhaften Lage in andere Gegenden seines Baterlandes, wo er wieder eine neue Schule durchzugehen hatte. Er kam in den gebildeten, aber auch bildlosen Teil von Deutschland, wo es zur Berehrung des Guten und Schönen zwar nicht an Wahrheit, aber oft an Geist gedricht: er konnte mit seinen Masken nichts mehr ausrichten; er mußte suchen auf Herz und Gemüt zu wirken. Anr kurze Zeit hielt er sich bei kleinen und großen Gesellschaften auf und merkte bei dieser Gelegenheit sämtlichen Stücken und Schauspielern ihre Eigenheiten ab. Die Monotonie, die damals auf

dem deutschen Theater, herrichte, den albernen Fall und Klang der Alexandriner, den geschraubtplatten Dialog, die Trockenheit und Gemeinheit der unmittelbaren Sittenprediger hatte er bald

gefaßt und jugleich bemerft, was rührte und gefiel.

Richt eine Rolle ber gangbaren Stücke, jondern die ganzen Stude blieben leicht in feinem Gedachtnis und zugleich der eigentilmliche Ton des Schauspielers, der fie mit Beifall vorgetragen hatte. Run tam er zufälligerweise auf feinen Streifereien, da ihm das Geld völlig ausgegangen mar, zu dem Ginfall, allein gange Stude, beionders auf Coelhoien und in Dorfern vorzuftellen und fich dadurch überall fogleich Unterhalt und Nacht= quartier zu verichaffen. In jeder Schenfe, jedem Zimmer und Garten war fein Theater gleich aufgeschlagen; mit einem ichelmiiden Ernit und anideinendem Enthusiasmus wurte er die Einbildungsfraft feiner Zuschauer zu gewinnen, ihre Sinne gu täufchen und vor ihren offenen Mugen einen alten Schrant gu einer Burg und einen Gader zum Dolche umgufchaffen. Rugendwärme erfette ben Mangel eines tiefen Befühls; feine Beftigfeit ichien Starte und jeine Schmeichelei Bartlichkeit. Diejenigen, die das Theater ichon fannten, erinnerte er an alles, was fie geschen und gehört hatten, und in den übrigen erregte er eine Uhnung von etwas Bunderbarem und den Bunich, näher bamit befannt zu werden. Was an einem Orte Wirtung that, versehlte er nicht am andern zu wiederholen und hatte die herzlichfte Schadenfreude, wenn er alle Menichen auf gleiche Beife aus dem Stegreife gum besten haben fonnte.

Bei seinem lebhatten, ireien und durch nichts gehinderten Geiste verbeiserte er sich, indem er Rollen und Stücke oft wieders holte, sehr geschwind. Bald recitierte und spielte er dem Sinne gemäßer als die Muster, die er aufangs nur nachgeahmt hatte. Auf diesem Wege kam er nach und nach dazu, natürlich zu spielen und boch immer verstellt zu sein. Er schien hingerissen und lauerte auf den Effekt, und sein größter Stolz war, die Menichen ktusenweise in Bewegung zu jehen. Selbst das tolle Handwerk, das er trieb, nötigte ihn bald, mit einer gewissen Mäßigung zu versahren, und so lernte er, teils gezwungen, teils aus Instinkt, das, wovon so wenig Schaupriese einen Begriff zu haten scheinet.

mit Organ und Gebärden öfonomisch zu fein.

So wußte er ielbst rohe und unfreundliche Menichen zu bändigen und für sich zu interessieren. Da er überalt mit Nahrung und Obdach zufrieden war, sedes Geschenk dantbar annahm, das man ihm reichte, ja, manchmal gar das Geld, wenn er dessen nach seiner Meinung genug hatte, aussichtug, so schiette man ihn mit Empsehlungssichreiben einander zu, und jo wanderte er eine ganze Zeit von einem Edelhose zum andern, wo er manches Verz

anugen erregte, manches genog und nicht ohne bie angenehmften

und artigsten Abentener blieb.

Bei ber innerlichen Kälte feines Gemütes liebte er eigent: lich niemand; bei der Klarheit seines Blicks fonnte er niemand achten; benn er fah nur immer bie außern Gigenheiten ber Den ichen und trug fie in seine mimische Sammlung ein. Dabei aber mar feine Selbstigfeit außerft beleidigt, wenn er nicht jedem gefiel, und wenn er nicht überall Beifall erregte. Wie Diefer ju erlangen sei, darauf hatte er nach und nach so genau acht gegeben und hatte feinen Ginn jo geschärft, daß er nicht allein bei feinen Darstellungen, sondern auch im gemeinen Leben nicht mehr anders als ichnieicheln fonnte. Und jo arbeitete jeine Bemittart, fein Talent und feine Lebensart bergeftalt wechiels: weise gegen einander, bag er fich unvermerkt ju einem voll: fommnen Schaufpieler ausgebildet fah. Ja, durch eine feltsam scheinende, aber gang natürliche Birkung und Gegenwirkung ftieg, durch Ginficht und Uchung, seine Recitation, Deflamation und fein Gebärdenipiel zu einer hohen Stufe von Wahrheit, Freiheit und Offenheit, indem er im Leben und Umgang immer heimlicher, fünstlicher, ja verstellt und ängstlich zu werden ichien.

Bon feinen Schickfalen und Abentenern fprechen wir vielleicht an einem andern Orte und bemerfen hier nur jo viel: daß er in späteren Zeiten, ba er ichon ein gemachter Mann, im Besit von entichiednem Namen und in einer fehr guten, obgleich nicht festen Lage war, sich angewöhnt hatte, im Gespräch auf eine feine Beife, teils ironifch, teils pottifch, ben Cophiften gu machen und badurch fast jede ernsthafte Unterhaltung zu zer= ftoren. Bejonders gebrauchte er dieje Manier gegen Wilhelm, sobald dieser, wie es ihm oft begegnete, ein allgemeines theore: tijches Geipräch anzuknüpfen Luft hatte. Demungeachtet waren fie fehr gern beijammen, indem durch ihre beiderseitige Denkart die Unterhaltung lebhaft werden niußte. Wilhelm wünichte, alles aus ten Begriffen, Die er gefaßt hatte, zu entwickeln, und wollte die Runft in einem Zusammenhange behandelt haben. Er wollte ausgeiprochene Regeln feftieben, bestimmen, mas recht. icon und gut fei und mas Beifall verdiene; genug, er behandelte alles auf das ernstlichste. Serlo hingegen nahm die Sache fehr leicht, und indem er niemals dirett auf eine Frage antworfete, mußte er durch eine Geschichte oder einen Schwant die artigfte und vergnüglichste Erlauterung beignbringen und die Beiellichaft ju unterrichten, indem er fie erheiterte.

## Meunzehntes Kapitel.

Indem nun Wilhelm auf biefe Weise fehr angenehme Stunben aubrachte, befanden fich Melina und die übrigen in einer besto perdrieklicheren Lage. Gie erichienen unferm Freunde manchmal wie boje Beifter und machten ihm nicht bloß durch ihre Gegenwart, fondern auch oft durch flamische Gesichter und bittre Reben einen verdrieglichen Angenblick. Gerlo hatte fie nicht einmal zu Gaftrollen gelaffen, geichreige daß er ihnen Soffnung jum Engagement gemacht hatte, und hatte bemunge: achtet nach und nach ihre jämtlichen Fahigfeiten tennen gelernt So oft fich Schaufpieler bei ihm gesellig veriammelten, hatte er die Gewohnheit, lejen zu laffen und manchmal felbst mitzuleien. Er nahm Stifte vor, die noch gegeben werden follten, die lange nicht gegeben maren, und gwar meiftens nur teilweife. Go ließ er auch nach einer erften Aufführung Stellen, bei denen er etwas ju erinnern hatte, wiederholen, vermehrte dadurch die Ginficht ber Schauspieler und verstärfte ihre Sicherheit, den rechten Bunkt ju treffen. Und wie ein geringer, aber richtiger Berftand mehr als ein verworrenes und ungeläutertes Genie zur Zufriedenheit anderer mirfen fann, jo erhub er mittelmäßige Salente burch Die deutliche Ginficht, die er ihnen unmerklich verschaffte, zu einer bewundernswürdigen Fähigkeit. Richt wenig trug dazu bei, daß er auch Gedichte lefen ließ und in ihnen das Gefühl jenes Reizes erhielt, ben ein wohl vorgetragener Rhnthmus in unirer Scele erregt, anftatt bag man bei andern Gefellichaften ichon anfing, nur diejenige Broja vorzutragen, mogu einem jeden der Schnabel gewachien war.

Bei solchen Gelegenheiten hatte er auch die iämtlichen angekommenen Schauspieler kennen lernen, das, was sie waren und was sie werden konnten, beurteilt und sich in der Stille vorgenommen, von ihren Talenten bei einer Revolution, die seiner Gesellichaft drohete, sogleich Vorteil zu ziehen. Er ließ die Sache eine Weile auf sich beruhen, lehnte alle Interzessionen Wilhelms für sie mit Achselzucken ab, dis er seine Zeit ersah und seinem zungen Freunde ganz unerwartet den Vorschlag that: er solle boch selbst bei ihm auss Theater gehen, und unter dieser Be-

bingung wolle er auch die übrigen engagieren.

Die Leute muffen also boch so unbrauchbar nicht sein, wie Sie mir solche bisher geschildert haben, versetze ihm Wilhelm, wenn sie jetz auf einmal zusammen angenommen werden können, und ich bächte, ihre Talente mußten auch ohne mich dieselben bleiben.

Serlo eröffnete ihm barauf unter dem Siegel der Berichwiegenheit seine Lage: wie sein erster Liebhaber Miene mache, ihn bei der Erneuerung des Kontrakts zu steigern, und wie er nicht gesinut sei, ihm nachzugeben, besonders da die Gunst des Aublistums gegen ihn so groß nicht mehr sei. Ließe er diesen gehen, so würde sein ganzer Anhang ihm folgen, wodurch denn die Geielssgate einige gute, aber auch einige mittelmäßige Glieder verköre. Hierauf zeigte er Wilhelmen, was er dagegen an ihn, an Laertes, dem alten Polterer und ielbst an Frau Melina zu gewinnen hosse. Ja, er versprach dem armen Pedanten als Juden, Minister und überhaupt als Bösewicht einen entschiedenen Beisall zu verschaffen.

Bilhelm stupte und vernahm den Vortrag nicht ohne Unruhe, und nur, um etwas zu sagen, versetze er, nachdem er tief Aten geholt hatte: Sie sprechen auf eine sehr freundliche Beise nur von dem Guten, was Sie an und sinden und von uns hoffen; wie sieht es denn aber mit den schwachen Seiten aus,

die Ihrem Scharffinne gewiß nicht entgangen find?

Die wollen wir bald durch Fleiß, Uebung und Nachdenken zu starken Seiten machen, versetze Serlo. Es ist unter ench allen, die ihr denn doch nur Naturalissen und Psuicher seid, keiner, der nicht mehr oder weniger Hossung von sich gäbe; denn so viel ich alle beurteilen kann, so ist kein einziger Stock darunter, und Sidde allein sind die Unverbesserlichen, sie mögen nun auß Eigendünkel, Dummheit oder Hoppochondrie ungelenk und unblegsam sein.

Serlo legte darauf mit wenigen Worten die Bedingungen dar, die er machen könne und wolle, bat Wilhelmen um ichlennige Entscheidung und verließ ihn in nicht geringer Unruhe.

Bei der munderlichen und gleichsam nur jum Scherz unternommenen Arbeit jener fingierten Reisebeschreibung, Die er mit Laertes gujammenjette, war er auf die Buftande und das tag= liche Leben ber wirklichen Welt aufmerkjamer geworden, als er sonst gewesen war. Er begriff jest selbst erst die Absicht des Baters, als er ihm die Führung des Journals fo lebhaft em: pfohlen. Er fühlte zum erftenmal, wie angenehm und nütlich es fein könne, fich zur Mittelsperson fo vieler Gewerbe und Beduriniffe zu machen und bis in die tiefften Gebirge und Balber bes festen Landes Leben und Thätigkeit verbreiten zu helfen. Die lebhafte Handelsstadt, in der er fich besand, gab ihm bei der Unruhe des Lacrtes, der ihn überall mit herumichleppte, ben anschaulichsten Begriff eines großen Mittelpunktes, woher alles ausfließt und wohin alles zurückkehrt, und es war das erste Dal, daß fein Geift im Anschauen Diejer Art von Thatigfeit fich wirklich ergötte. In diesem Zustande hatte ihm Serlo den Untrag gethan und seine Winsche, seine Reigung, sein Zutrauen auf ein angebornes Talent und feine Berpflichtung gegen bie hilfloje Gesellschaft wieder rege gemacht.

Da fteh' ich nun, jagte er ju fich felbft, abermals am Scheide-

wege zwiichen ben beiben Frauen, die mir in meiner Jugend erschienen. Die eine fieht nicht mehr io fummerlich aus, wie damals, und die andere nicht jo prächtig. Der einen wie der andern zu folgen, fühlst du eine Art von innerm Beruf, und von beiben Seiten find die außern Unlaffe ftart genug; es icheint dir unmöglich, dich zu enticheiben; bu municheft, daß irgend ein Uebergewicht von außen deine Wahl bestimmen moge; und doch, wenn du dich recht unterinchst, jo find es nur außere Umitande, Die dir eine Reigung ju Bewerb, Erwerb und Beits einflogen, aber bein innerftes Bedürinis erzeugt und nahrt ben Bunich, Die Anlagen, Die in dir jum Guten und Echonen ruben mögen, fie feien forperlich ober geiftig, immer mehr ju entwickeln und auszubilden. Und muß ich nicht bas Schicklat verehren, das mich ohne mein Zuthun hierher an bas Ziel aller meiner Wünsche führt? Geichieht nicht alles, was ich mir chemals ausgedacht und vorgejest, nun gufällig ohne mein Mitwirfen? Conderbar genug! Der Dienich icheint mit nichts vertrauter gn fein, als mit jeinen Soffnungen und Winichen, die er lange im Bergen nährt und bewahrt; und doch, wenn fie ibm nun begegnen, wenn fie fich ihm gleichjam auferingen, erfennt er fie nicht und weicht vor ihnen zurud. Alles, was ich mir vor jener unglücklichen Racht, die mich von Marianen entfernte, nur traumen ließ, fteht por mir und bietet fich mir felbft an. Sierher wollte ich flüchten und bin jachte hergeleitet worden; bei Gerlo wollte ich unter: gutommen juden, er incht nun mich und bietet mir Bedingungen an, Die ich als Unfanger nie erwarten fonnte. War es tenn blog Liebe ju Marianen, Die mich ans Theater feffe'te? ober war es Liebe gur Runft, Die mich an das Madden feitfnipfte? War jene Ausnicht, jener Ausweg nach der Buhne bloß einem unordentlichen, unruhigen Menichen willfommen, der ein geben fortzuseben wünichte, das ihm die Verhältniffe ber burgerlichen Welt nicht gestatteten, oder war es alles anders, reiner, würdiger? und mas follte dich bewegen fonnen, beine bamaligen Gefinnungen ju andern? Saft du nicht vielmehr bisher felbst unwissend beinen Blan verfolgt? und ift nicht jest ber lette Schritt noch mehr gu billigen, ba feine Rebenabsichten Dabei im Spiele find und ba bu zugleich ein feierlich gegebenes Wort halten und dich auf eine cole Weije von einer ichweren Eduld beireien fannit?

Alles, was in feinem Lerzen und feiner Einvildungsfraft sich bewegte, wechselte nun auf das lebhafteste gegen einander ab. Daß er seine Wignon behalten kenne, daß er den Harner nicht zu verstoßen brauche, war kein kleines Gewialt auf der Wagichale, und doch schwanfte sie noch hin und wieder, als er

jeine Freundin Aurelie gewohnterweise gu beiuchen ging.

## Imanzigftes Kapitel.

Er fand fie auf ihrem Ruhebette; fie ichien ftille. Glauben Gie noch, morgen ipielen ju tonnen? fragte er. D ja, verjette fie lebhaft; Sie wiffen, daran hindert mich nichts. - Wenn ich nur ein Mittel mußte, den Beifall unfers Barterres von mir abzulehnen: fie meinen es gut und werden mich noch umbringen. Borgeftern bacht' ich, bas Berg mußte mir reigen! Sonft fonnt' ich es wohl leiden, wenn ich mir felbst gefiel; wenn ich lange studiert und mich vorbereitet hatte, dann freute ich mich, wenn bas willkommene Beichen, nun fei es gelungen, von allen Enden Jeto jag' ich nicht, was ich will, nicht, wie ich's midertönte. will; ich werde hingeriffen, ich verwirre mich, und mein Spiel macht einen weit großern Gindruck. Der Beifall wird lauter, und ich bente: Bügtet ihr, was euch entzückt! Die dunkeln, beftigen, unbestimmten Unflänge rühren euch, zwingen euch Bewund= rung ab, und ihr fühlt nicht, daß es die Schmerzenstone ber Unglücklichen find, der ihr ener Wohlwollen geschenkt habt.

Seute früh hab' ich gelernt, jest wiederholt und versucht. Ich sin mitde, zerbrochen, und morgen geht es wieder von vorn an. Morgen abend joll gespielt werden. So schlepp' ich mich hin und her; es ist mir langweilig, aufzustehen, und verdrießlich, zu Bette zu gehen. Alles macht einen ewigen Zirkel in mir. Dann treten die leidigen Trösungen vor mir auf, dann werf' ich sie weg und verwinsiche sie. Ich will mich nicht ergeben, nicht der Notwendigkeit ergeben — warum soll das notwendig sein, was mich zu Grunde richtet? Könnte es nicht auch anders sein? Ich mus mich sie been bezahlen, daß ich eine Deutsche bin; es ist der Charrafter der Deutschen, daß sie über allem schwer werden, daß alles

über ihnen ichwer mird.

D meine Freundin, fiel Wilhelm ein, könnten Sie doch aufshören, selbst den Dolch zu schäffig, mit dem Sie sich unabläffig verwunden! Bleibt Ihnen denn nichts? Ift denn Ihre Jugend, ahre Cestalt, Ihre Gejundheit, sind Ihre Talente nichts? Wenn Sie ein Gut ohne Ihr Berschulden verloren haben, nüffen Sie dem alles übrige hinterdrein wersen? Ift das auch notwendig?

Sie schwieg einige Angenblide, dann sinhr sie auf: Ich weiß es wohl, daß es Zeitverderb ist, nichts als Zeitverderb ist die Liebe! Was hätte ich nicht thun können! thun sollen! Nun ist alles rein zu nichts geworden. Ich bin ein armes verliebtes Geichöpf, nichts als verliebt! Haben Sie Mitleiden mit mir, bei Gott, ich bin ein armes Geschöpf!

Sie versant in sich, und nach einer kurzen Laufe rief sie heitig aus: Ihr seid gewohnt, daß sich ench alles an den Hals wirst. Nein, ihr könnt es nicht sühlen, kein Mann ist im ftande,

ben Bert eines Weibes zu fühlen, das sich zu ehren weiß! Bei allen heiligen Engeln, bei allen Bildern der Seligkeit, die sich ein reines gutmitiges Herz erichafit, es ist nichts himmlischeres als ein weibliches Weien, das sich dem geliebten Manne hingibt! Wir sind kalt, stolz, hoch, klar, klug, wenn wir verdienen, Weiber zu heißen; und alle diese Vorzüge legen wir euch zu Küßen, sobald wir lieben, sobald wir hossen. Segenliebe zu erwerben. O, wie hab' ich mein ganzes Taien in mit Wissen und Wilken weggeworsen! Aber nun will ich auch verzweiseln, absüchtlich verzweiseln. Es ioll kein Blutstropien in mir sein, der nicht gestratt wird, keine Faler, die ich nicht peinigen will. Lächeln Sie nur, lachen Sie nur über den theatraliöchen Auswand von Leidenichait!

Fern war von unierm Freunde jede Anwandlung bes Lachens. Der entiekliche, halb natürliche, halb erspoungene Zuftand seiner Freunden veinigte ihn nur zu sehr. Er empiand die Foltern der unglücklichen Anspannung mit; ein Gehirn zerrüttete

fich, und fein Blut war in einer fieberhaften Bewegung.

Sie war aufgestanden und ging in der Stube hin und wieder. Ich jage mir alles ver, rief ise aus, warum ich ihn nicht lieben bollte. Ich weiß auch, daß er es nicht wert ist; ich wende mein Gemit ab, dahin und dorthin, beidättige mich, wie es nur gesen will. Bald nehm' ich eine Rolle vor, wenn ich sie auch nicht zu spielen habe; ich übe die alten, die ich durch und durch fenne, sleißiger und sleißiger, ins einzelne, und übe und übe — mein Freund, mein Vertrauter, welche entfelliche Arbeit ist es, sich mit Gewalt von sich ielbst zu entsernen! Mein Verstand leibet, mein Gehirn ist id angespannt; unt nich vom Wahnsinne zu retten, überlass' ich nich vieder dem Gesähle, daß ich ihn liebe. — Ja, ich liebe ihn, ich liebe ihn! ries sie unter tausend Thränen, ich liebe ihn, und so will ich sieren.

Er sakte sie bei der Sand und bat sie auf das initändigste, sich nicht selbst aufzureiben. D. jagte er, wie sonderbar ist es, das dem Menschen nicht allein so manches Unwögliche, iondern auch so manches Nögliche verlagt ist. Sie waren nicht bestimmt, ein treues Herz zu finden, das Ihre ganze Glücseligkeit würde gemacht haben. Ich war dazu bestimmt, das ganze deil meines Lebens an eine Unglückliche seitzuknüpsen, die ich durch die Schwere meiner Treue wie ein Rohr zu Voden zog, so vielleicht gar zerbrach.

Er hatte Aurelien seine Geschichte mit Marianen vertrant und konnte sich also jett darauf beziehen. Sie sah ihm fiarr in die Augen und fragte: Können Sie sagen, daß Sie noch niemals ein Weib betrogen, daß Sie keiner mit leichtsunniger Galanterie, mit frevelhafter Beteurung, mit herzlockenden Schwüren ihre Gunft abzuschmeicheln gesucht? Das kann ich, versetzte Wilhelm, und zwar ohne Ruhmredigsteit; denn mein Leben war sehr einsach, und ich die letten in die Beriuchung geraten, zu versuchen. Und welche Warnung, meine schöne, meine edle Freundin, ist mir der traurige Justand, in den ich Sie versetzt sehe! Nehmen Sie ein Gelübde von mir, das meinem Hersen ganz angemeisen ist, das durch die Rühung, die Sie mir einslößten, sich bei mir zur Sprache und Korm bestimmt und durch diesen Augenblick geheiligt wird: jeder stücktigen Reigung will ich widerstehen und selbst die ernstlichsten in meinem Busen bewahren; fein weibliches Geschönf soll ein Vekenntnis der Liede von meinen Lippen vernehmen, dem ich nicht mein ganzes Leben widmen kann!

Sie sah ihn mit einer wilden Gleichgültigkeit an und entziernte sich, als er ihr die Hand reichte, um einige Schritte. Gsift nichts daran gelegen! rief sie; so viel Weiberthränen mehr oder weniger, die See wird darum doch nicht wachsen. Doch, suhr sie fort, unter Tanienden eine gerettet, das ist doch etwas, unter Tanienden einen Aleblichen gefunden, das ist anzunehmen!

Wiffen Sie auch, mas Gie versprechen?

Ich weiß es, verjette Wilhelm lächelnd und hielt feine

Hand hin.

Ich nehm' es an, versetzte sie und machte eine Bewegung mit ihrer Nechten, io daß er glaubte, sie würde die seine kasen; aber ichnell fuhr sie in die Taiche, ris den Dolch wie der Blit heraus und sich nur Spike und Schneide ihm rasch über die Hand weg. Er zog sie ichnell zurück, aber ichon lief das Blut berunter.

Man nuß euch Mänuer ichart zeichnen, wenn ihr me-ken sollt, rief sie mit einer wilden heiterkeit aus, die bald in eine haftige Geschäftigkeit überging. Sie nahm ihr Schnupftuch und unwickelte seine Hand damit, um das erste hervordringende Blut zu ftillen. Berzeihen Sie einer Halbwahufinnigen, rief sie aus, und lassen sie sich diese Tropsen Bluts nicht renen. Ich bin wersohnt, ich bin wieder bei mir selber. Auf meinen Knieen will ich Abbitte thun; lassen Sie mir den Troft, Sie zu heilen.

Sie eilte nach ihrem Schraute, holte Leinwand und einiges Gerät, stillte das Blut und besah die Bunde sorgfältig. Der Schnitt ging durch den Ballen gerade unter dem Danmen, teilte die Lebenslinie und lief gegen den kleinen Finger aus. Sie verband ihn still und mit einer nachdenklichen Bedeutsamzeit in sich gekehrt. Er fragte einigemal: Beste, wie konnten Sie Ihren Freund verlegen?

Still! erwiderte fie, indem fie den Finger auf den Dund

legte, ftill!



**ଭାବର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆ** ଅନୁକ୍ରମ ଅନୁକ୍ରମ ବର୍ଷ କର୍ଣ୍ଣ କରି ହେବ ବର୍ଷ କରି ହେବ ବର୍ଷ କରି ହେବ ଅନ୍ତର୍ଶ୍ୱ କରି ହେବ ଅନ୍ତର୍ଶ୍ୱ କରି ହେବ

1.0%

0

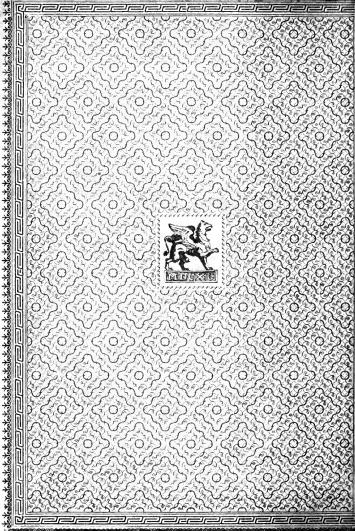

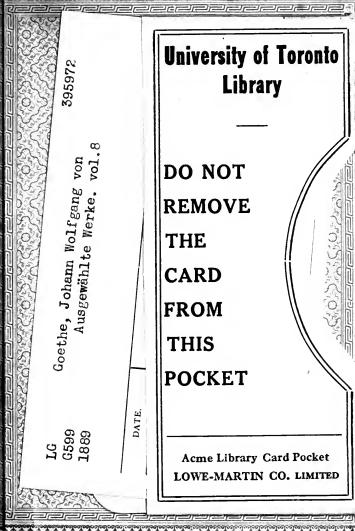

